

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

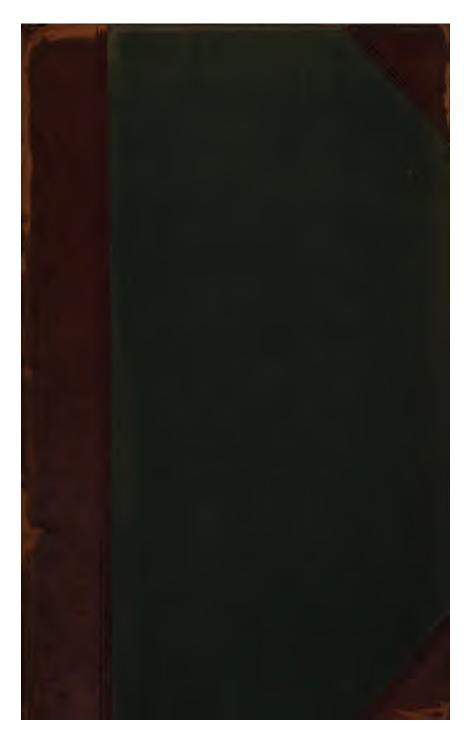

129. a. 2



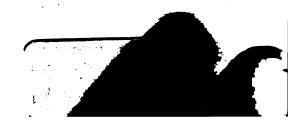



. 



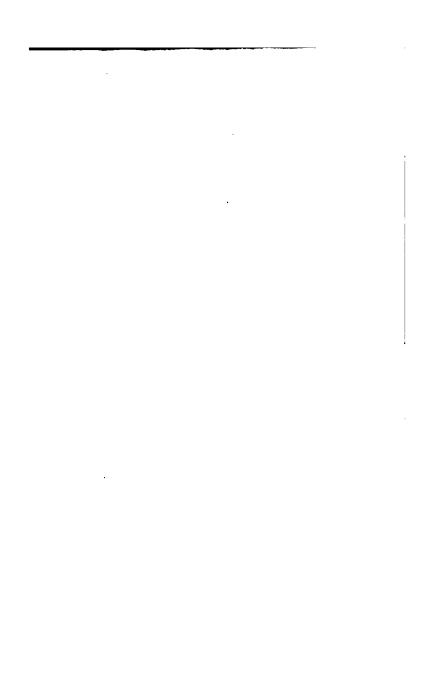

# Sistorisches Laschenbuch.

3meiter Jahrgang.

129. a. 2





. • 



Kaiser Maximilian II

# Sistorisches Laschenbuch.

Mit Beiträgen

bon

Paffow, Raumer, Boigt, Bachler, Bilten, herausgegeben

v o n

Friedrich von Raumer.

3weiter Jahrgang.

Mit dem Bilbniffe des Kaisers Maximilian II.

Leipzig; F. A. Brockhaus. 1831.

,

•

.

-

•

• •

## Vorwort.

Die Geschichte Deutschlands von 1558 bis 1630, welche ich dem Publicum vorzulegen wage, ist einerseits weit weniger bekannt, andererseits aber auch weit weniger inhaltsreich und anziehend als die Seschichte der Resormation dis zur Abdanstung Kaiser Karls V. Streitigkeiten, welche vor, Greuel, welche nach dem Ausbruche des dreißigsichrigen Krieges immer wiederkehren, ermüben auch dem Geduldigken, und scharssichtige, die Mängel meiner Geschichte Ludwigs XIII. rügende Freunde werden diesmal zu noch weit strengerem Urtheile Verzanlassung sinden. Im Widerscheine mangelhafter, sormloser Quellen (beren Worte ich, ihrer Wichtigkeit halber, jedoch oft beibehalten mußte) ist meine Darstellung troden, zerrissen, sinster, ja wis

berwärtig geworben, und die Semüthsstimmung bes Schreibenden nur zu sehr in das Seschriebene übergegangen. Bielleicht gebe ich aber deshalb ein um so treueres und wahrhafteres Bild jener unglücklichen Zeiten; wenigstens dürste ein Berssuch, durch rhetorische und sonstige Kunstmittel der Erzählung mehr Reiz, Glätte und Glanz zu ertheilen, keinen wesentlichen Vortheil gedracht, wol aber eine salsche Karbe über das Ganze versbreitet haben.

R.

# Inhalt.

|     |                                           | Seite |
|-----|-------------------------------------------|-------|
| I.  | Geschichte Deutschlands von ber Abbantung |       |
|     | Raris V. bis gum meftphalifchen Frieben.  |       |
|     | (Erfte Balfte von 1558-1630.) Bon         |       |
|     | F. v. Raumer                              | 1     |
| II. | Bergog Albrecht von Preugen und bas ge-   |       |
|     | lehrte Wefen feiner Beit, von J. Boigt.   | 253   |
| Ш.  | Borbereitung und Ausbruch bes Aufftanbes  |       |
|     | ber Griechen gegen bie osmanische Pforte, |       |
|     | von &. Wachler                            | 367   |
| IV. | Andronitus Romnenus, von g. Wilten.       | 431   |
| V.  | Erinnerungen an ausgezeichnete Philologen |       |
| •   | bes 16ten Jahrhunderts. (2. Seinrich      |       |
|     | Stephanus.) Bon &. Paffom                 | 547   |

.

# Seschichte

Deutschlands von der Abdankung Karls V bis zum westphälischen Frieden.

Erfte Balfte von 1558-1630.

Bon.

Friedrich von Raumer.

30.

٠ -

•

# Erster Abschnitt.

Bon ber Abbankung Karls V, bis zum Tobe-Rubolfs II.

(1558 - 1612.)

Um 24sten Februar 1558 erschien Prinz Wilhelm von Nassau-Dranien vor ben in Frankfurt am Main versammelten Chursurstellen ), und benachrichtigte sie seiertichst, daß Karl V die Kassertrone niedergelegt habe. Es geschah dies an seinem 58sten Gedurtstage, 33 Jahre nach der Schlacht bei Pavia. 28 Jahre nach seiner Krönung in Bologna, 31 Jahre nach Erhebung Ferdinands zum römischen König. Ernster Berathung und Ueberlegung gemäß ward der Letzte am achten Marz in aller Form zum Kaiser hewählt, besschwer die nur wenig veränderte Kapitulation Karls V.) und schiedte seinen Oberkammerherrn Martin Suhman nach Rom, um dem Papste das Geschehene zu mels

<sup>1)</sup> Londorp contin. Sleidani I, 58. Thuan. XXI, 2.

<sup>2)</sup> Dumont V, 1. nrt. 13.

ven. Unbegnügt mit den beigefügten, gewöhnlichen Bersprechungen, erklarte Paul IV: er könne Ferdinands Abgeordneten nicht annehmen, da die Abdantung Karls V in die Hände des Statthalters Christi hatte erfolgen mussen, und keherischen Churfürsten überhaupt kein Wahlrecht zustehe. Nur wenn Ferdis nand alles in Frankfurt Geschehene für nichtig erklare, dem Kaiserthum entsage und um Verzeihung bitte, werde der Papst (als ein milder Bater) aus der Fülle seiner Macht ihm Reichliches bewilligen.

Diefe Forberung, welche fich weber burch Befete, noch burch geschichtliche Beispiele rechtfertigen ließ, war um fo unzeitiger, ba bei weitem ber großere Theil Deutschlands geneigt war, fich gang vom Papfte loszusagen. Much führte feine Unmagung nur zu beftigen Wiberfpruchen und grundlichern Untersuchungen. Churfurft Gebhard von Roln nannte bie papftliche Rronung ein Lumpenwert, und ber Kangler Selb machte barauf aufmerkfam: bag wenn Rubolf I fein Raifer gewesen, weil ihn tein Papft getront habe, fo fen auch bessen Ueberlassung Bolognas und Romagnas an ben romischen Stuhl nichtig. Bolle ber Papft, ben Abbankung und Wahl gar nichts angehe, nicht nachaeben, so stebe bie Berufung an eine allgemeine Rirchenversammlung frei; wie denn ber Wandel Pauls und feiner Reffen ohnehin eine ftrenge Untersuchung erforbere. Als Pius IV, kluger wie fein Borganger,

Ferbinand I, unter ben gewöhnlichen Bebingungen als Raiser anerkannte, nahm ber Zwiespalt mit Rom zwar ein Ende; doch fanden seine Borschläge weder in Arisbent Gehot.), noch ließen sich die Protestanten durch ben papstilchen Gesandten Rardinal Commendon bewesen, die Kirchenversammtung zu beschicken; wohl aber ward der passauer Bestrag und der Religionsfriede auf einem Reichstage in Augsdurg (1559) bestätigt.

Seitbem herrschte Ferdinand mit Einsicht und Mäßigung bis an seinen Tod, und starb den 25sten Julius 1564, zweiundsechzig Jahre alt. In der Jugend zeigte er die größten Anlagen und ward der Liebling seines Großvaters Ferdinand; später stellte ihn der umfassendere Geist seines Bruders in Schatten. Minder ernst und mittheilender als Karl, aber viel heftiger und strenger, die ihn das Leben belehrte und mäßigte<sup>2</sup>). Seine Gestalt war zart und in gustem Berhältniß, weiße Haut, röthliche Haare, große schone Augen. Keuschheit und Mäßigkeit erhielt ihn gesund; doch zeigte er sich geduldig in Krankheit und

<sup>1)</sup> Goldast constit. II, 879. Londorp cont. II, 152. Gratiani vie de Commendon I, 124. Sarpi 421. Thuan. XXII, 7.

<sup>2)</sup> Pallavic. XXIV, 12, 10. Sandoval I, 58. Ulloa vita di Ferdinando 444 — 449. Hergott pinacotheca II, 251. Pormare Wien IV, 1, 160.

Schmerz. Er war ein guter Chemann und Handvater, herablassend gegen Jedermann, Freund der Jagd, Feind der Narren und Possenzeißer, mehrer Sprachen kundig, in der Geschichte wohl bewandert, Beschüßer der Gesehrten und Künstler.

Besonders in den letten Jahren seines Lebens hatte Ferdinand auf alle Weise dahin gewirkt, die Religionsstreitigkeiten im Wege der Gate auszugleichen, oder doch die Protestanten zu beruhigen 1). Dennoch schrieb um diese Beit Mundt, der Gesandte Etisabeths 2), an Burleigh: niemals war Deutschland so ausgeloset und uneinig! Und bieses Mißtrauens, dieser Spaltung Ursach und Nahrung, ist jener harts näckige Wortstreit über das Abendmahl des Herrn. 3).

Durch kaiserliche Ueberlegenheit biesem Uebel ein Enbe zu machen, wie man von Karl V balb gewänscht balb gefürchtet, war schlechthin unmöglich; benn währ rend Frankreich bem Landgrafen von Hessen und ben sächsischen Berzögen Jahrgelber zahlte, erklarte Ferbinand 1: er könne keinen Gesandten in Paris halten,

<sup>1)</sup> Thuan. XXXVI, 15.

<sup>2)</sup> Burleigh state papers 450.

 <sup>3)</sup> Im Jahre 1562 wurden 3. B. die Calvinisten von ben Lutheranern aus Frankfurt am Main verjagt Castelnau Mem. 187.

<sup>4)</sup> Vielleville Mém. XXXI, 840, 874.

wait es ihm zu viel Geld beste! — In solchen Beschättnissen wo es bringend notthig gewesen ware, beime Manget aller Reichsmache, die Hausmache möglichst beisannen zu hatten und zu verstäelten, hinteriles Fredinand seinem Erstgebornen Maphinisan nur Ungern, Bohnen und Destreich; der zweite, Ferdinand, der Ann Eirst und die vorderisterreichischen Lande; der britte, Anri, endlich Seciennand, Krain und Görz.

Nur ein Mann wie Marknitian II tonnte bie thme auferlegte, dufferft fchwere Aufgabs Idfen ; er war, obaleich micht ber größte, boch wohl ben milbefte und liebenswerbigfte unter allen Raifem aus bem habeburgifchen Saufe. In feiner Che mit Marte, ber ebein Tochter Rait V, zeugte er neum Gohne und feche Tochter, und bie Liebe, Belibe und Bute, bie er als Hausvater übte, wirfte begtürfend auch in allen größern Kreifen. Gang ambers als boffen finftoret Con Philipp II, hatte er fich in ber Soute firms großen Dheims gebilbet und brei Jahre lang Spanien au beffen Bufriebenbeit regiert. Dach feiner Buruch Limft wirtte hamptfathlich er fich ben Abfchtus bes, Deutschimb beruhigenben paffauer Bertrages, und beharrte feithem in religiofen Angelegenheiten auf bem allein richtigen Bege, au bem fich bamals noch fein Berricher erhoben hatte, und felbft fpater fo wenige erhoben. Durch regelmäßige Gintheilung feiner Beit war er immer Derr ber Gefchefte, burch Dafige keit in allen Dingen immer herr feiner fetbit. liche Eigenschaften, Die man bei biefem ober jenem Kurften vereinzelt, ober in fcroffer Uebertreibung, ober als Rolge muhlamen Entschluffes findet, gingen aus ber schönen ungetrübten Harmonie seiner eigensten Ra-Daber mar er nicht bloß gerecht, fonbern auch milbe und großmuthig, nicht bloß Freund eblen Ernfted, fonbern auch heitern Scherges; baber thaten mannigfache Ergogungen feinem Fleife feinen Eintrag 1), und er brauchte ben Raifer nicht pebantifc gu fpielen und Burbe gu erfunfteln, ba er ein taiferliches Gemuth befaß welches Liebe und Bertrauen erwedt, weil es Liebe und Bertrauen in fich tragt. Bebem mar er zuganglich, mit jebem wußte er anges meffen in ber Landessprache (er verftand Lateinifch, Spanisch, Italienisch, Deutsch, Belgisch, Frangofisch, Bohmisch, Ungarisch) und nach Landessinn und Sitte Die war bie große Softichkeit, Unnehms au fprechen. lichteit und Bierlichteit feines Benehmens geringhaltig und bloß außerlich, nie feine Milbe Schwache, ober seine Dulbung Gleichgültigkeit. Ueberall horte er Rath, und wo die Unfichten weit auseinandergingen, fuchte er nicht (leibenschaftlich Partei nehmend) die Spals tungen ju erhöhen; fonbern, wie es bem bober Ge-

<sup>1)</sup> Chytrael cratic de Maximil. Hergott iconegr. II, 272. Isselt 480. Thuan. LXII. 5.

stellten gebührt, durch weise Vermittelung einem erhabenern Ziele entgegen zu führen. So war Marimis lian in allen Dingen das vollsommene Segenstück seines nächsten Verwandten, Philipps II: welch Stück wenn er so lange gelebt und geherrscht hatte als dies ser; Deutschland hatte den gräuelvollsten Theil seiner Seschichte, ben dreißigiahrigen Krieg, wohl nicht erlebt!

Segen Marimilians Wahl und Ahronbesteigung (schon ben 24sten November 1562 war er zum römisschen König gewählt worden) erhob der Papst mannigsache Bedenken ) und verlangte, unter anderem, eine bestimmtere Unterwerfung und noch mehr sichernde Bersprechen. Mar, war dazu an sich nicht geneigt, und wollte überdies den Protestanten keinen Grund zu Argwohn und Beschwerden geben. Zulest begnügte man sich mit der Erklärung: er wolle dem Papste und dem römischen Stuhle das leisten, was seine Vorsfahren, insbesondere die drei letten, geleistet hätten.

Durch Johann Bapolya, der feine Anspruche über Siebenburgen hinaus auf ganz Ungern ausbehnte, gerieth Maximilian in Krieg mit den Turken. Im Sommer 1566 zog der bejahrte Sultan Solyman selbst gen Sigeth, fand aber den Kaiser weit beffer gerüstet als er dachte, und an dem Grafen Brini einen helbenmutbigen Bertheidiger jener Stadt. Bas

<sup>1)</sup> Londorp. contin. III, 264. Schardii script. III, 83.

polpa gerfiel mit bem Großvegier Mebemet, Soloman selbst ftarb ben vierten September 1566 vor Sigeth und Selim II, mehr ben Bergnugungen als bem Rriege geneigt 1), schloß einen Baffenstillstand auf acht Jahre. Bapolya anerkannte Maximilian II als Oberlehnsberrn und Siebenburgen als einen Theil Ungerns, und nach jenes Tobe mablten die Siebenburgen ben Stephan Bathori zu ihrem Fürften, ber fich vom turfischen und romischen Raifer bestätigen Spater, nachoem ließ, und biesem Treue schwur. Heinrich IU bie polnische Krone niebergelegt, ward Stephan von einer, Maximilian von der zweiten Partei gum Ronige ermablt, fand aber, ba er fur feinen Sohn Ernft nicht obsiegen tonnte, bie ihm vorgelegten Bebingungen zu laftig, und bie Gefahr in weitlaufige Rriege verwickelt ju werben, ju erheblich.

Den beutschen Kanbfrieden, welchen Maximilian auf alle Weise zu erhalten suchte, störten die grums bachischen Handel. Der Bischof Bobel von Würzeburg war mit mehrern Ebeln, insbesondere mit Wilshelm von Grumbach<sup>2</sup>), einem frühern Genossen bes unruhigen Albert von Brandenburg, in Fehde gera-

<sup>1)</sup> Auch Pius V gab Gelb gum Turfenfriege. Isselt 81.

<sup>2)</sup> Schardii script. III, 2; id. de bello Gethano IV, 54. Seinsheimii vita 148. Sortleber Apell III. Lond. contin. IV, 836, 853, 891, 458.

then. Unftatt biefe offen ju führen, ober ben gefetlichen Weg Mechtens eineufblagen, legten fich mehre Diener Grundbachs; in einen hinterbalt und ermorbeten am 15ten April 1558 ben Bifchof nebft einis gen feiner Begleiter. Die Thater murben angeflagt, eingezogen und hingerichtet, Grumbach aber geachtet und feine Guter mit Befchiag belegt; bis er feine Unfould nachweisen werbe. Statt beffen erhob er 1563 neue Bebbe gegen Burgburg und ergwang vom Bifchofe einen Bertma, wonad er Gelb. und Guter gurudbefam und ber Unipruch megen Bobels Ermop bung niebergeschlagen warb. - 2016 ber Raifer biefes gesehwidrige Abkommen mit Recht aufhab, wandte fic Grumbach um Sufe an ben Bergog Johann Friedrich von Gotha (ben Gobn bes gleichnamigen von Rari V bestegten Rurfigften)u: besten Geift fo unreif, als fein Könper hinfallig war. Man rebete ibm auf: mit Salfe bes in Deutschland gefuntenen; ungufriebenen Abels, werbe er große Ummalgungen gu Stande bringen, die verlarenen Lander und die Churwürde wieder gewinnen, ja vielleicht (barauf mochten Wahrfagereien binausgebn) Saifer werben! Warmungen und Drohungen blieben ohne Erfolg, Johann Kelebrich fuchte Berbindungen mit allen Machten Eus ropas und Grumbach tauschte ihn burch fallche Briefe. als wolle Elisabeth von England ihn heirathen; man erzählt fogar: ein nichtsnutiges Mabchen fen einft

für Eilsabeth ausgegeben 1) und ihm weiß gemacht worden, die Königkn habe sich in England krank gestellt und sen liebesvoll zu khm, dem bucklichen schwachtspfigen Herzoge hingeeilt! Es blieb zulest nichts übrig als die ausgesprochene Acht zu vollziehen: Johann Briedrichs eigener Bruder, Johann Wilhelm, und Churskiest August von Sachsen führten das Heer, eroberten Gotha den 13ten April 1567 2) und nahmen den Herzog nebst Grumbach und seinen Genossen gefangen. Diese wurden hingerichtet, Johann Friedrich aber stard 1595 nach achtundzwanzigiähriger Haft zu Neusladt bei Wien. Seine Länder gingen theils an seinen Bruder, theils an seine Kinder über.

Eine häusiger wiederkehrende Ursach nachtheiliger Störung des Landfriedens lag darin, daß einzelne deutsche Fürsten und herren für fremde Mächte Sölds ner warben, welche dann nur zu oft auf Kosten des Landes lebten und die ärzsten Ausschweifungen begingen. Das Recht solche Werbungen und Kriegszüge zu unternehmen, wollte man sich (weil es zu deutscher Freiheit und deutschen Ritterthume gehöre) nicht beschränken lassen; doch ward beschlossen: jede fremde Macht sollte sich wegen solcher Werdungen zuerst am den Kaiser wenden, über Bahl, Ansührer und Verpfles

<sup>1)</sup> Thuan, XLI, 16.

<sup>2)</sup> Isselt 111.

gung die nothige Auskunft geben, forgen daß teine Unbilden eintraten, und was der nühlichen Borfichtsmaßregeln mehr waren. Wichtiger indeß als alle diese Dinge blieben die religiösen Angelegenheiten, von welchen in Zusammenhang zu reben wir bis hieher verspart haben. Der augeburgtsche Religionsfriede von 1555 1) sehte im Wesentlichen folgendes fest:

Erstens: niemand wird fernethin wegen feiner Religion beunruhigt, ober mit weltlichen ober kirchslichen Strafen belegt; doch sollen alle Anderen, so dem katholischen und lutherischen Bekenntnisse nicht anhängig, in diesem Frieden nicht gemeint, sondern gänzlich ausgeschlossen seyn.

Zwektens: da man sich nicht verzleichen tonen, wie es mit ben geistlichen Gutern zu halten sep, sofern ein Bischof, Pralat, oder anderer Priester seine Religion andere, so haben wir (Konig Ferdinand I) in Kraft der uns von kalserlicher Majestat gegedenen Bollmacht und Heimstellung erklart und geseht, also wo ein Erzbischof, Bischof, Pralat oder anderer geistlicher Stand von seiner alten Religion abtreten wurde, berselbe sein Erzbischum, Bischum, Pralatur und andere Beneficia, auch damit alle Frucht und Einstommen so er davou gehabt alsbald ohne einige Bese widerung oder Berzug, jedoch seiner Ehre unnachtheie

<sup>1)</sup> Lehmann Historia pacis religiosae 188.

lig verlassen, auch das Rapitel und denen es von gemeinen Rechten oder der Riechen und Stifter Gewohnheit zugehöret, eine Person der alten Religion verwandt zu mablen und zu ardnen zugekaffen ser, welche bei allen Gutern u. s. m. unverhindert und friedlich gelassen werden soll; jedoch kunftiger, christlicher, freundlicher und endlicher Bergleichung der Res ligion unvorgreislich.

Drittens: geiftliche Guter, Rloften und bere gleichen, bie nicht wichsunmittelbar, und gur Beit bes paffauer Bertrage eingezogen ober in protestantifchen Sanden waren, verbleiben ben neuen Inhabern.

Nier tens: die geistliche Gerichtsbarkeit bort auf, sofern sie der augsburgischen Confessionsvermandten Religion, Glauben, Rirche, Gebrüuche, Orde murgen, Saremonien und Bestallung der Geistlichen angeht; in andern Dingen mag sie von dem Erghtschöfen, Bischöfen u. s. w. hinführo wie bisher geübt werden.

Fünftens: kein Stand soll ben andern, ober besselben Unterthanen zu seiner Religion bringen, abs praktieiren, ober wider ihre Obrigkeie in Schus und Schirm nehmen, noch vertheidigen in keine Wege. Wo aber Unterthanen, bem einen ober bem andern Bekenntnisse zugethan, mit ihren Weibern und Kinsbern an andere Orte ziehen und sich niederlassen wollten, benen soll jeder Abs und Zuzug, auch

Berkauf ihrer Haab und Shter gegen ziemtlichen, bie ligen Abtrag ber Leibeigenschaft und Nachsteuer, wie es jedes Orts üblich, zugelassen und bewilligt, auch an ihrer Ehre und Pflicht gliepdings unentgolten senn,

Sechstens: Die Reichseitterschaft ist in bem Frieden mit begriffen und barf wegen ber Religion nicht belästigt werden; baffelbe gilt wenn beibe Parteien sich in Reichsstädten befinden.

Siebentens: soll überhaupt jede Partei bie ambere in ihrer Religion, Glauben, Kirchengebrauchen, Ordnungen, Coremonien, Haab und Gutern ruhig und friedlich bleiben lassen, und soll die streitige Res ligion nicht anders denn durch christliche, freundliche, wiedliche Mittel, zu einhelliger christlicher Verständigung und Vergleichung gebracht werden. Und wenn solche Vergleichung durch eine allgemeins oder eine beutsche Kirchenversammlung, Religionsgespräche oder Reichshandlungen nicht erfolgen würde, soll alsdann nichtsdestoweniger dieser Friede in allen Punkten die zur endlichen Einigung in Religions = und Glaubensssachen bestehen und fortdauern.

Unstreitig war ber Religionsfriede für Deutsche land ein sehr großer Gewinn; denn wahrend in anbern Landern die Parteien in entsehliche Religionstriege geriethen und abwechselnd eine die andere unterbruckten und mißhandelten, erhielt sich in Deutschland ein Rechtsverhaltniß, welches aufs bestimmteste

alle Gewalt verbammte und für Beilegung fortbauerns ber Streitigkeiten lebiglich milbe Bege verftattete. Dicht unnaturlich entstanden aber fehr balb verfchies bene Auslegungen einzelner Puntte, bis die Unfichten über Werth, Burbe und Gultigfeit bes gangen Friebens immer weiter auseinanbergingen. auch alles Ginzelne beutlich ausgesprochen und ent= schleben gewesen, von entgegengesettem Standpuntte mußte boch jegliches fich anders gestalten. Die eifri= rigen Ratholiten namlich betrachteten ben Religionsfries ben und bie Dufbung ber Protestanten, immer nur als ein in Beiten ber Gefahr abgezwungenes Buges ftanbnif, welches man jur Berftellung ber mabren Rirche bei gunftigeren Berhaltniffen aufzuheben fo berechtigt als verpflichtet fen. Ueberhaupt hatten Rais fer und Stande in kirchlichen Sachen gar nicht zu entfcheiben und bes Papftes Biberfprud, gegen ben Religionsfrieden, bebe ihn für jeden achten Ratholifen auf. Dber, wolle man auch feine einstweilige Gultigfeit zugestehn, fo habe biefe boch feit bem allge= mein verbindlichen Ausspruche ber tribenter Rirchenverfammlung ein Enbe genommen.

Umgekehrt behaupteten viele Protestanten: ber Resligionsfriede sep, so fern er den bestimmten Zustandeines Jahres und Kages für alle Zeiten festhalten, alle Entwickelung hemmen wolle, ein hochst mangelshaftes Werk, und wenn die Katholiken ihm nur be-

bingte und einstweilige Gultigkeit zugestehen wollten, bann waren sie (aus gleich zu entwickelnden Ursachen) noch weniger an alle Bestimmungen deffelben ges bunden.

So die aligemeine Betrachtungsweise; im Gingelnen lauteten fcon auf bem Reichstage von 1559 bie Befdwerben ber Protestanten babin: ber Relis gionefriede wird nicht überall gehalten und befotgt, vielmehr bringen bie: Ratholiken manche mit Gewalt gu ihrem Glauben jurud, nehmen abgetretene Guter und Einnahmen in Anfpruch, verbieten ben Befuch protestantischer Predigten, unterfagen die Unstellung von Pfarrern und verhindern freien Abzug ber Unters thanen. - Die Ratholifen entgegneten: es fchmaben bie Protestanten unfern Glauben, brangen fich in Sas pitel, Pfrunden und obrigfeitliche Stellen, greifen in bie noch bleibenbe geistliche Gerichtsbarfeit, gieben eigenmächtig Kirchengelber ein und erzwingen Beiträge gur Erhaltung protestantifder Geiftlichen. Der Raifer beschloß: bas Rammergericht foll Streit nach Juhalt bes Religionsfriedens entideiden und wird da, wo der Buchftabe beffelben nicht beutlich ift, umparteilich nach Chrbarfeit, Billigfeit und Bernunft erflaren und auslegen.

Unterbeg wandten fich immer mehr weltliche Fus

<sup>1)</sup> Lehmann 196. Schröck IV, 835.

then in ben Protestanten und als Marimilian ben Thron beffier, hofften fie bei beffen Ginnesart balb gang obguffegen. Er hatte ofter ihrem Gottesbienfte beigewohnt, unter feinen Predigern ben protestantifch gefinnten Pfaufer lange gebulbet, von feinem Bater haftige Burechtweisungen über feine religiofen Unfichten etfahren und bie Jefreiten, tros ber eifrigen Bemuthum gen bes Fmng Robriguez, immer von fich und fele stenn Sofe fern gehalten !). Gben fo wenig fanben bie beftigen Ginreben bes Rarbinals Commenden gegen bie Protestanten und ben Retigionefrieden bei ihm Ges bor, und nur die Soffnung feine Tochter mit Phis lipp III gu verheirathen ober bereinft Spanien gu erben, foll ihn vom offentlichen Uebertritt gum 900: teftantismus : abgehalten : haben. Bahrend Darineis lian es fo ben Eifetern teiner Partei recht machte, und fie fein Benehmen nur aus unteinen Rebengrum ben ju erfleren suchten, befand er fich auf einem hoberen , mahrhaft taiferlichen und driftlichen Stands Dunble Er: mate bie:liebertennung : wer ben rellaidfen Mauben vorfchreiben greife in bie Rechte Sattes und werliere barteber leicht bie irbifche Herrschaft?). Mie

<sup>1)</sup> Wolf Geschichte ber Jesuiten II, 105. Commendon II, 40, 48, 72

<sup>2)</sup> Seinsheim, vita 285. Historia persecut. Bohem 124. Cratos Leichentebe auf Maximilian S. 3.

musse man mit Gewalt die Gewissen wingen wollen, benn sie waren unbezwinglich. In demsetden Sinne misbilligte er auss hochste die in Frankreich geübte Tyrannei. Für seine Person war er gewiß weder in allen und jeden Punkten katholisch, noch protestantisch gesimmt; sondern stellte sich die Ausgade, beide Theile in Ordnung zu halten zu dulden und alles zur Milde hinzulenken. Dies war um so nöthiger, da die wechsselseitigen Beschuldigungen zwischen Katholiken, Lutheranern und Resonnirten immer höher, und schon über alle Gränzen der Wahrheit und des Anstandes hinzausstiegen.

Bundchst mußte er seine Aufmerkamkeit auf Desterreich richten. Ungeachtet strenger Maßuszein hatte sich hier der Protestantismus so verbreitet, daß viele Mitglieden der Stande schon 1532, jedoch ver gebens, um freie Religionsübung anhielten 1). Nach dem Tode des Rischaft Faber zu Wien (er starb 1541) ward Ferdinand etwas milber, schung indesseu 1548 jene Bitta zum zweiten Male ab und nahmt 1551 die Jesuiten auf 2), welche sich Ansangs ber scheiden zeigten und unentgeltlich lehrten 3), bald aber

... .

354 CH 555

<sup>1)</sup> Raupachs evangelisches Desterreich I, 19-44. Babbau Geschichte ber Protestanten in Desterreich I, 77, 98.

<sup>2)</sup> Auch in Bohmen. Bathini decad. I, 7, 244, ...

<sup>8)</sup> Wolf II, 105.

ibre Unbulbfamteit an ben Zag legten. Micht aus Milbe ober Ginficht in bie Rechtlichkeit ber Forberung, erlaubte ber Papft auf Maximilians II Anbringen im Jahre 1564 ben Gebrauch bes Reichs 1), fonbern um ben völligen Abfall von ber katholischen Rirche zu verhuten. hiemit unbegnugt gingen bie protestantis fchen Stande ben Raifer um neue Bewilligungen an, und nach langen Berhandlungen ward festgefest: ben Gliebern bes herrn= nnd Ritterftandes wird in ihren Baufern, Schloffern und Gutern, für fich, ihr Gefinbe und jugehörige Unterthanen, freier Gottesbienft nach ber überreichten Agende verstattet, bis zu allges meiner driftlicher Reformation und gottfeliger Bereinigung ber Religion in Deutschland. In ben lane besherrichen Stadten und Markten warb, laut jener Urkunde , folder Gottesbienft nicht geftattet , wohl aber in ben Stabten mo Abliche Saufer befagen. Stillschweigend bulbete indeg ber Raifer protestantifche Drebiger auch an andern Orten 2), (Wien' und Reuftadt::ausgenommen) sofern fie fich nur anståndig und gemäßigt benahmen. Jene Bewilligungen ertheilte ubrigens Marimilian (ben Worten ber Urtunde nach) für fich, feine Erben und Nachtommen, und folle

<sup>1)</sup> Wieber aufgehoben für Desterreich 1600, für Bobmen 1628. Thuan. XXXVI, 38; XLVII, 8.

<sup>2)</sup> Raupach I, 107; Walbau I, 173.

bagegen aus kaiserlicher ober landessurstlicher Macht nie etwas geschehen. Andererseits versprachen die Stände, den Gesehen zu gehorchen und insbesondere keine Undilden wider Katholiken zu üben. — Das jene Vorrechte nur den Bekennern der angeburgischen Confession zugesichert wurden, lag nicht in einseitiger Unduldsamkeit, sondern darin, das Max ein Feind der retigiösen Anarchie und der ganz gesehlosen persönlichen Wilklur war 1), welche damals viele als das Höchste betrachteten. Indes genügte jenes Mittlere freilich beiden Aheilen nicht, sossen zeine Ansicht, kein Grundsseiten und bie allmählige Entwickelung ohne Unruhe, welche der Kaiser für das allein Wünschenswerthe hielt, der größern Zahl für verwerkliche Halbeit galt.

Sanz ben entgegengesetten Weg schlugen bie, für ben Katholicismus eifernden herzoge von Baiern ein. Wichelm IV (1508—1550) und Ludwig erkannten viele Wishbeauche des alten kirchlichen Spstems und waren anfangs Luthern nicht abgeneigt; aber bessen zu schroff und unverständlich hingestellte Ansicht von der menschlichen Unfreiheit und der Entbehrlicheit guter Werke<sup>2</sup>), stimmte sie dergestalt um, daß sie seit den wormser Beschlichsen die heftigsten Strasmit-

<sup>1)</sup> Chytraei oratio 161.

<sup>2)</sup> Winter Geschichte ber evangelischen gehre in Baiern

tet, felbft Tob und Brand, gegen bie Reuerer anwandten, und fie ums Sahr 1534 faft alle ausgetilat hatten. Die Jefuiten, fo nublich fie einerfeits für ben vonachläffigten ober herabgetommenen Unterricht wirkten, fiellten boch überill ihre einseitigen Broecke votan und gewannen bochft nachtheiligen Ginfluß. — Wheet V (1550-1579) freieren Sinnes, pracht Aichend, verfchwenderifch, zeigte fich milber gegen bie Protestanten als fein Bater Bilbelm, und erlaubte Howen eine Beit lang ben Genuß bes Abendmahls in bolbertei Beftalt, bas Fleiftheffen un gewiffen Engen und beigleichen. Als aber Papft und Kirchenverfamm= . tung folodethin beim Aften blieben, wuchs auch feine Strenge und die Jefuiten grundeten eine mabre Inquisition 1). Sie weiseten im Lande umber, nahmen Bibein, Massifer, felbfe Sprachlehren weg die in proteffantischen Landern gebencht waren, verwarfen aus Daß gute Schulordnungen, und bewieften die 266s froung ber Geiffichen, welche ein vorgelegtes Glaus bensbekenntnif nicht unterschreiben wollten. — Auf berfelben Bahn beharrte Bilbelm V (1579-1597). Er war religiösen Andachteleien und anneblich from:

Band I. Ichoide Gesch, von Baiern III, 53. Mannert Band II.

<sup>1)</sup> Mannert II, 60. Wolf Geschichte Marimilians I, .82, 87.

men Uebungen gatige dingegeben, verfchwendete große Summen für Pilgerungen enach Rom, Schenkungen nach Loretto, für die Jefuiten, die einen fo gelehrigen Bogiting an ihm hatten daß er benachbarte Fürsten, ja jene Eiferer selbst, zur völligen Vertilgung der Procesteftanten untrieb!

Auf bem Deichstage von 1566 erneuten und erweiterten fich bie Rlagen ber beiben Religionstheile. Seitens ber Protestanten wieberholte man bes ichon früher bemertte, unter Beifügung einzelner Beifpiele bon Eingeiffen und Berfolgungen , Hagte über bie . Schliese, der tribenter und forderte eine bentiche Risdenversammlung, schilberte bie fpanische Tyrannei in ben Niederlanden ber Wahrheit gemaß und als einen Eingriff in die Rechte bes Beichs, verwarf ben geise lichen Borbehalt, ba bie Protestanten miemals barein gewilligt hatten und ber Raiser burchaus nicht berechs tiat geweien ware ibn eigenmachtig. aur Schmach ihrer Lehre und gur hemmung ber beilfamen Rirchenverbefferung, als Gefes aufzubringen 1). fep nicht bavon die Rebe gelftliche Stifter in weltliche su vermanbeln, ober zu gang anbern 3weden zu verwenden; fondern fle nur mit ihren Raviteln, Stimme recht u. f. m., ber reineren Lehre anzupaffen.

<sup>1)</sup> Pusendorf de rebus suecicis 7. Lehmann 197— 221. Saligs augsburg. Religionsfriebe I, 688.

haupt beute und erhalte man den Religionsfrieden am besten, wenn man jedem freistelle sich nach seiner Ueberzeugung und nach seinem Gewissen (ohne Zwang geistlicher oder weltlicher Obrigkeit) zu einer oder der andern Partei zu wenden. Die Mehrheit der katholischen Stande, oder einseitig besetze Gerichte könnten in diesen Dingen nie entscheiten; nicht Gewält, nur gutlicher Berein sei gultig.

Die Ratholifen erneuten ihre Rlagen über bie Schmahung ihres alten beiligen Bekenntniffes, unb fuchten es gegen bie erft vierzigiabrige Beisbeit .. ju vechtfertigen. Die allgemeine Kirchenversammlung 1). mache eine Deutsche überflussig, Die einzelnen Befchmerben ließen fich wiberlegen, ber Religionsfriebe fen genugendes Gefet und muffe buchftablich angewandt, nicht willfurlich umgebeutet, . ober den . Eins wenbungen ber Minbergahl ein entscheibenbes Gewicht beigelegt werben it. f. w. - Raifer Dar erklarte: beibe Theile follen sich aller beteibigenben, beftigen Worte, aller Leibenschaft enthalten, bamit driftliche Liebe obsege und die enbliche Ausgleichung aller Spaltungen zu hoffen fen. Einzelne Beschwerben muffe man prufen, abftellen, an bem Religionefrieben aber festhalten und banach verfahren. Da indeg über ben geistlichen Borbebalt und die Kreistellung ber Religion.

<sup>1)</sup> Lehmann 245.

eine Halfte bem, was die andere fordere, heftig widerfpreche, konne er nicht einseitig entscheiben, sondern muffe auf weitere gutliche Unterhandlung verweisen.

Da diese Einigung bis zum Jahre 1575 nicht au Stande gefommen war, legten bie Protestanten auf bem, über Rudolfs Konigswahl gehaltenen Churfürstentage, eine, ihnen von Ferbinand 1 am 24sten September 1555 gegebene Ertlarung vor, bes Inhalte: bag bie, feit Jahren unter geiftlichen Stanben bem augsburgifchen Bekenntniffe jugethanen Ginmobner, babei in Rube follten gelaffen werben. Die Mechts heit biefer Urfunde ward nach einigen 3meifeln anerfannt und ber zeitherige nichtgebrauch berfelben von ben Protestanten bamit gerechtfertigt, bag bie Bebrangniß fruber minder groß und mannigfaltig gemefen fev. Nichtsbestoweniger behaupteten bie geiftlichen Churfurften: jene Erklarung fei weber allgemein berathen, noch beschloffen, also ohne Gultigkeit; ein Einwand, ben freilich bie Protestanten auf gleiche Beife bem geiftlichen Borbehalte entgegenfesten.

Auf bem Reichstage zu Regensburg im Jahre 1576 lauteten bie Rlagen ber Protestanten: mehre katholische Stände jagen ihre protestantischen Unterthanen, sofern sie nicht ben Glauben wechseln wollen, aus bem Lande 1) und übergeben sie aller nur benk-

<sup>1)</sup> Lehmann 278, 284, 309.

Diftor. Mafchenb, II.

Solch Berfahren wiberspricht aber banen Noth. fchiechthin bem Religionefrieben, welcher nicht ber Dbrigfeit bas Berjagen, fondern nur ben Unterthas nen bas binweggieben verstattet, fofern fie ge wiffe Abzugegelber gablen. Wenn ferner bie Unnahme umleres Glaubens nicht ben Ehren nachtheilig fenn foll, fo barf fie nicht mit Lanbesverweifung beffraft werben, bie überall infamiam auf bem Ruden tragt und noch größeres Elend nach fich gieht. Wie richtig . unfere Ertlarung über ben Religionsfrieben ift, geht auch baraus hervor, daß viese kathelische Fürsten ihre protostantischen Unterthamen ungestort, und bei freiem Gottesbienfte laffen : ware aber Buchftabe und Anmenbung bes Religionefriebens anbers, fo mufite fo to: rannischem Wesen ein Ende gemacht und ist ein neues gwedimafiges Gefet barieber gegeben werben.

Die Kutholiken antworteten: wenn die Pratestanten in ihren Landern den Katholiken freien Gattestbienst nicht zugestehn, so können sie für ihre Glaus benögenossen keine größere Dulbung verlangen, oder den Laienfürsten Rechte einraumen, die sie den geistlichen Fürsten versagen. Eine unbedingte Freistellung der Religion ist aber um so verderbiichen, da ber Rezligionstriede nur die augsburgischen Gonfessionsverwandten duldet, alle übrigen Setten, deren nur zu viele emporwachsen, aber verwirft, und selbst Lutheraner die Reformirten als Keher darstellen. Wie soll

eine geheime, swanzige Gidhrer lang unbefannt gebilebene Erkläung Feibinands bie Pullaten verpflichten, vollfund idte Protestunden: fett bem paffater Bertunge nichte Bieschlimmer, Alostev unde Solfte gegen Sinn und Buchstaben besilteligionssviedens int Befchlagiges unnmen haber.

Der Kaiser entschied ante 25stein August 1676: wan tonne Ferdinands Erklarung nicht in den Reichsabschied aufnichment, volet. bem Kaminergreichte gur Achtung zusenden zur ftellte alles nochmiss auf den Weg weiterer gutlicher Verhandtung.

So lagen bie Dinge ats: ber edte Maximitian leiber am 12ten Oktober 1576, neummbblerzig Jahre alt; fiard!). Sein rieifuntigwanzigialfielger Sohit und Nachfolger Rubolf II, erweckte in seinen Ingent große Exwartungen: benn et! wan stiebtielleinb, wistliegierig, sehr woht unterrithtet, besonders in der Mathematik, Astronomie und Chemie, ein Freund: alles Gelahrten und Klinster, die ebler Beschährer Lipche Alenhen und Sehensen und Se

<sup>1)</sup> Siehe bes Arztes Grato Bericht über Marinitians leste Krantheit und Lob. Bubens hiftveifche Sammtungen I, 589.

<sup>2).</sup> Weber disaget, do Rudolphe 5. , Engel Gefchichte von Ungern IV, 229.

schergeistes nicht ersein konnten, und ein langer Aufenthalt in Spanien seinen religiosen Ueberzeugungen eine Richtung gegeben hatte, bie ihn unfühig machte beibe Partelen gerecht und mit bem Gleichmuthe ber Ueberlegenheit zu lenken und zu beherrschen.

Dem gemäß wurden Maximilians Bewikigungen für die öfterreichlichen Protestanten sogleich streng nach dem Buchstaben ausgelegt, in den Städten nur kathoeischer Gottesdienst verstattet, nur Katholiten das Bürgerrecht ertheilt, jeder Protestant von Temtern und Stellen verdrängt und endlich 1578 befohlen: alle sokhen alle katholisch mexden, oder das Land verlassen. Bloß die Dhumacht Rudolfs und große Ausstalien des Bauern, hinderten die Ballziehung des gewaltsernen Beschlusses.

Diese täglich wachsende Gefahr, beingende Warnungen der Königin Elisabeth: die Protestanten sollten
sich nicht wegen geringer Abweichungen über schwierige
Glaubenspunkte unter einander thöricht schwächen und
undristlich verdammen, wirkten zu den bereits erwähne ten Ausschhuungsversuchen i), welche mit Ausstellung
ber Eintrachtsformel (1580) endigten. Unterdeß trugen aber eine Menge einzelner Begebenheiten dazu bei, die gegenseitige Stellung der Protessanten und Katho-

<sup>1)</sup> Dies gefchab in frubern, hier nicht mitgetheilten Ab-

liten immer mehr zu verschlimmern. In Aachen z. B. hatte sich die Bahl jener allmählig so vermehrt, daß sie Gottesbienst und Autritt zu den öffentlichen Aemetern verlangten; beibes ward, denn es miderspreche den alten Gesehen, abgeschlagen, und nach manchen Unruhen und abwechselndem Obsiegen der einen oder der andern Partei, die Stadt im Jahre 1598 geächetet, die processantische Geistlichkeit und Obrigkeit sortzgegagt und alles wieder auf katholischen Aus geseht.

Churfurst Gebhard von Koln trat zu den Reformirten über und heirathete im Jahre 1582 die Grafin Ugnes von Mansfeld. Siesur ward er vom Papste abgesett!), und von dem zu seinem Nachsolsger erwählten Prinzen Ernst von Baiern verdrängt. Die Klagen der Protestanten: wenn man dem Papste erlaude Spursärsten abzusehen, der nicht bloß geistiche Beamte, sondern auch Reichsfürsten wären, so gebe die ganze Reichsversassung zu Grunder, fandem kein Gehör; da es den Katholisen über alles wichtig war, durch den geistlichen Resonnation zum Stillstand zu bringen.

Ein ahnlicher Streit entstand 1592 in Strasburg, als bie protestantischen Domherrn ben Martgenfen Johann Georg von Brandenburg, und bie

and the second of the second of the second

<sup>1)</sup> Thuan LXXVI, 18. LXXVIII, 18. . . . .

Katholiken den Herzog Karl von Lothringen zum Bischof erwählten. Der geistliche Borbehalt untersage nur die Religionsverans derung eines schon im Besig sependen Pralaten, nicht die Wahl eines Protestanten durch Protestanten; siege ten sie doch nicht ob und musten 1604 die Hand zu einem beschwänkeinden Bergleiche bieten.

Die katholische Partel ward aber ungemein bas burch verstärkt, daß herzog Ferdinand 1596 in Steiermark, Karnthen und Krein, und hetzog Maximilian I in Baiern die Regierung: antraten. . . . Iener, nacht mats unter den Kaisern der volles Namens, der Sohn Herzog Karls, der Enkel Ferdinands I, war geboren den Itm Julius 1578. Geine Mutter Muris, die Tocher Herzog Aberts V von Baiern und seine erste Genalin Maria Anna, die Tocher Herzog Wilhelms II. von Baiern, theilten die Gestein nungen welche ihm Jesustän. von Jugend air him stätlich der Religion beigebracht: hatten. Ferdinand wab von Natur verständigt miste ind gemässigt, gleiche muttig, ithällg in Geschicken. nebendei Freund der

.t. mair.

<sup>1)</sup> Londorp cont. III, 559. The San Collins to a

<sup>2) 1595</sup> ftarb bie bfterreichfich etprotifche Linke aus; bie Ediber wurden feitoen burch ehten blieben beite bie Gintunfte getheilt.

<sup>3)</sup> Siri Mem. VIII, 41. Status regiminis Ferdinandi

Jagb, ber Dufif und eines prachtvollen Soffaates. höflich im Umgange, bes Staltenischen und Lateinifden, aber nicht bes Krangofischen und Spanifchen fundig. Er betete febr viel, borte taglich zwei Deffen, las bie Leben ber Seiligen, ber Rirchenvater, Thomas a Rempis, die Bibel, ehrte überaus bie Jungfrau Maria, geifelte fich haufig; und bies alles (was fein Beichtvater Lammermann ichon als hochst verbienftlich barftellt) fen nun burch fein Benehmen gegen bie Reger vertlart und er bas Mufter eines mahrhaft driftlichen Fürsten geworben. 36 will, außerte Kerbinand, lieber mein Brot vor ben Thuren betteln und mich in Studen hauen laffen, als bas Unrecht ber Keberei langer in meinen Lanbern butben. liebe bie Reger ba ich sie vom Bofen bekehren will, und wurde mich topfen laffen, wenn ich baburch alle ploblich von ber Reterei beilen konnte! - Als bie Stanbe bei ber Bulbigung auch ber Religion erradhuten, erklarte er: beibes habe nichts mit einunder gu fchaffen 1), zweierlei Betenntniffe burften ofine bie übelften Kolgen nicht in einem Reiche fern und wenn

II, 42-53. Lamormain virtutes Ferdinandi 5,
 77. Richelieu Mémoir. V, 248. Ambassade d'Angonème 280, 511. Riccins 682.

<sup>1)</sup> Diefer Sag ließ sich aber wiber feine Werfolgungen umwenben.

andere Kürsten die Religion in ihren Ländern einrich= teten, so stehe ihm baffelbe in ben seinen frei 1) Dem gemäß fette er ftatt ber protestantischen Prebis ger katholische ein, worüber, sowie über andere Bebrudungen, große Bauernaufftanbe ausbrachen, allmahlig aber unterbruckt wurden 2). Nach ber Rucktunft von einer Reise nach Rom im Jahre 1598, erhohte fich Rerbinands blinber Gifer : alle Ginmohner follten binnen furger Frift fatholisch werben, ober ihre Guter verfaufen, bas Land raumen und gehn vom Hundert Abzug gahlen. Die evangelischen Kirchen und Schulen murben niebergeriffen, verbrannt, ober mit Dulver in die Luft gesprengt. Am 8ten August 1600 verbrannten die henter mehr als 10,000 Bis beln und Erbauungsbucher, und Kerbinand leate an berfelben Stelle ben Grund zu einem Rapuginerflofter. Ueberall betrieben die fatholischen, von Solbaten unterftutten Geistlichen, bie Auswanderung, und aller Orten wurden Galgen fur bie Wiberftrebenben errich-Bitten einsichtsvoller Beamten, Borftellungen ber Stanbe, Erinnerungen an Berfprechen, Urtumben,

<sup>1)</sup> Schmidt VIII, 189.

Thevenhiller 1497, 1548, 1570, 1780—1740, 1871, 1888, 2207.
 Wolf Leben Maximilians I, 128—181.
 Meyern Londorp. contin. I, 174.

Sibe bleiben gleich vergebens '); beim schwachen Kaiser war keine Huse zu finden und bessen Bruder Masthias gab 1604 ein Gutachten des Inhalts '): alle Bewilligungen des schlecht untertichteten Maximilian sind aufzuheben; benn allein die Kirche hatte sie ertheisen oder vielmehr nicht ertheilen können, da' überall nur ein Glaube seyn soll und auch der dürgerliche Gehorsam durch Berschiebenheit desselben gemindert wird. Der Zwed: das Entstehen mehrer Setten zu hindern ist nicht erreicht, und wenn man in dem ist günstigen Zeitpunkte die protestantischen Prediger sortsschafft, werden sich alle andern bekehren lassen. Uebes dies sind Erden großer Herren nicht verbunden, ihnen nachtheilige Bersprechungen und Freibriefe zu halten!

So bachten und handelten die österreichischen Kürsten, die Sohne und Bettern Maximistans II, so, der nach ihm den Namen trug, Maximistan I don Baiern. Dieser, geboren den 17ten April 1573 ward nach einer von Issuitest entworfenen genauen Ambeisung erzogen, welche neben manchem Nühlichen, auch Berkehrtes und unter anderem das Berbot enthielt, die atten Schristeller, diese habeischen Schwäher und Kabeldansen zu leben. Untertichtete Manner mach-

<sup>1)</sup> Khevenh. 2573.

<sup>2)</sup> Walbau II, 41.

ten indes feinem Bater Borftellungen gegen bies Berfabren 1), und Mar lernte auf bee Univerfitat au Ingolftabt bie Rechte, Mathematil und Kriegewiffen: schaft; boch blieben Gregor von Balentia und, andere Jefniten feine beständigen Gesellschafter. Dit Korble nand II, ber zu Ingolftabt bamals unter abnlicher Leitung ftand, führte ihn nicht blog Berwandtschaft, fonbern auch Mehnkichfeit bes Chamitters und Gleichs beit ber Gefinnungen gusammen. Maximitians Inlagen, fein Sleifi, fein Ernft werben, und mit Recht. gerühmt; wie frah ibn aber falfche Frommigkeit verblenbete und bas naturliche Gefühl von Recht und Sittlichfeit abstumpfte, geht baraus bervor, bag ber sechzehnichrige Jungling am 21ften August 1589 feis per Mutter fchrieb 2): geftern habe ich mit großer Freude verftanden, daß ber Konig von Frantreich umgebracht fen. Wenn folches mahr ware, hatte ich mich beffen noch hoher zu erfreuen! - Nachbem Dag im Sahre 1593 Bohreen, Italien, bie Schweiz und einen Theil Frankreichs bereifet hatte, tehrte er nach Daunchen gurud und nahm an ben Geschäften Theil. Sainiel Berfchwendung und Betrug fant in allen Aweigen ber Berwaltung, fo viel Elend im Lande statt, daß Herzog Wilhelm, nur auf frommelnde

<sup>1)</sup> Siebe Bolf.

<sup>2)</sup> Wolf I, 107.

Uebungen bedacht, nicht wußte wie er de Drangfale beherrschen ober befeitigen sollte 1), und beshalb bie Regierung 1597 feinem Sohne abtrat. ringerte. fogleich bie Bahl ber Beamten, Sofleute, Bebienten, Roche u. f. w., schaffte burch gute Wirthfchaft und neme Steuern, Gelb fur viele Unternebe mungen berbeit, traf grechmäßige Unftalten gur Bilbung eines Kriegsheeres, erließ allmählig Berorbituns gen über burgerliches und peinliches Recht, Polizei, Sandwerter, Urmenwefen, dratliche Unftalten und bergleichen, in benen fich manches Treffliche mit Brrthumern ber Beit vermifcht finbet. Chrgeiz und Ber= größerungefucht, bie immer bas Chriftliche jum Dede mantel brauchten und in beilfose Rriege hineintrieben, gerftorten aber all bas Gute mas im Einzelnen gefchah; baber warb feine Thatigfeit nie recht fruchtbeingenb, feine berechnende Augheit erhob fich nie zu wahrer Beisbeit. Einerfeits allerbings von Jefriten geleftel, andererfeits aber mehr ein Mann die Welt jesuitfc gu regieren, als fich vegleren gu laffen 2), ftimmten ber Dergog und ber Deben nut ju oft in Mitteln und Bisecton, Anobesonbere wieber bie Protestanten übereftie Als Kirchenvisstationen in Baiern die Unwissenheit und Buchtlofigfeit ber Beiftlichen in einer entfehlichen, faft

<sup>1) 93</sup>off I, 179, 217.

<sup>2)</sup> So fagt febr richtig, Lang Gefch. b. Jefuiten 124.

unglaublichen Hohe zeigten, ergriff Maximilian als Hauptgegenmittel, — die Einführung der Kapuziner! — Unter seinen Augen erschienen die hestigsten Schriften wider die Protestanten, z. B. Burkard de autonomia und ein Jesuit sagte von Luther: er sep eine unsinsnige Bestie, unstättige Sau, unbeständiger Wetterhahn, leichtsertiger Lügner, schamloser Fleischbengel, zornige Habermete, hpperbolischer Thrason, übermüsthiger Goliath, markolssischer Zotenreißer, öffentlicher Reter und Nonnenschänder, ein Wust, Fuom, (Absschaum) und eine Grundsuppe 1).

Eben so grob ging es bei Religionsgesprächen her, die der Pfalzgraf Friedrich IV veranlaste 2). In dem Brieswechsel mit Maximilian über religiöse Gegenstände zeigt sich jener im Ganzen als der Bilsligere und Würdigere, und dem Jesuiten, welcher hie bei die Feder geführt, ward bewiesen: er habe dem Herzoge vorgelogen, vieles stehe in Luthers Schriften, was keineswegs darin zu sinden war.

Doch man blieb nicht beim Sprechen und Schreiben, sondern ging über zu leibenschaftlichen Thaten. In der Reichsstadt Donauwerth mehrte sich alle

<sup>1)</sup> Bolf I, 442. Dagegen nannten Protestanten bie Sefuiten Suitas, Esauitas. Sentenberg Geschichte bes 17ten Sabebunderts I, 87.

<sup>2)</sup> Botf L 488.

malia bie Bahl ber Protestanten, mas laut bes Res ligionsfriedens erlaubt mar, aber mohl nicht ohne alle Bedruckung ber Ratholifen abging. Seit bem Jahre 1567 hatte beshalb ein bafiges Rlofter teine öffentlichen Umzüge gehalten, und ber Abt wurde, als er es wieber versuchte, vom Magistrate gebeten, vor gefälltem Rechtsspruche in biefer Sache nichts gu neuern. Obne bierauf Rudficht zu nehmen, begann er am 25sten April 1606 einen zweiten Umgang 1). ber aber vom Pobel gestort und babei manche Unbilbe begangen wurde. Leicht hatten fich in bem ist erbos benen Streite, bie Fragen nach bem Rechte überhaupt und nach einzelnen liebelthatern aufflaren und entfcheiben laffen; aber Dar trieb, mabrend ber talferliche Sof kalter und vorsichtiger verfahren wollte, überall jum Bruche 2) und erhielt ben Auftrag, die am 3ten August 1607 über Donauwerth ausgesprochene Ucht, zu vollziehen; obgleich mehre Rathe bes Raifers meinten: man folle einem fo bibigen und vindlesfen herrn nicht fold wichtigen Auftrag geben. Den 17ten December ruckten bie Baiern in Die Stabt. welche feinen Wiberffand entgegensette, aber bas Bersprechen erhalten hatte: fie folle nicht geplundert und

<sup>1)</sup> Senkenberg I, 442. Mepern Londorp. contin. I, 387.

<sup>2)</sup> Wolf I, 208.

bei ber lutherischen Lehre gelaffen werben. Beibes warb nicht gehalten, und obgleich bes Bergogs eigene Rathe ihm vorstellten: fein Auftrag gebe gar nicht babin ben Ratholicismus in Donauwerth einzuführen, und ein fo gefährlicher Berfuch werbe große Rlagen verurfachen, gaben bie vormarts treibenben Sefuiten ben Ausschlag; fie verjagten bie Prebiger und sperre ten ben Gottesbienft. 216 bie Protestanten nummehr Rirchen in benachbarten Orten befuchten, erging bie Borfchrift: man folle von ihnen Paffe verlangen und ffe unter allerhand Worwanden fo lange an den Thos ren aufhalten, bis braufen ber Gottesbienft vorüber fen. Sievon benachrichtigt fingen ihre Glaubensges noffen nun ben Gottesblenft fpater an 1), ba verbot Mar: an Sonn - und Kesttagen jemand zur Stadt binauszulaffen, - bamit im Fall einer Reversbeunft, jeber zum Lofden in ber Rabe fent Er befahl ins geheim : man folle bie Lutheremer auf alle Weife unb unter allen nur möglichen Bormanben diffaniren, ihre Befolbungen verringern, ober biefe fpater ausgahlen, Bleine Berfeben aufs hartefte ftrafen, ihnen bet Magen- und Streitigfeiten nicht gut feber Beit, ober bod nur langfam Gebor geben, fie von allen Beganft gungen ausschließen u. f. w. — bie Religion aber

<sup>1)</sup> Wolf I, 255, 278.

babel nie emodynent Diefer umwurdigen, jesuitischen Anisse freute sich ber Herzog und scheieb nach Rom: soich Beispiel wende zu niel guter und mehrer Causseung tougen!

Statt bellen; war die ungludliche Trennung bes Reichstags, von 1608 unlaughar bie Folge ber Behandlung Donaumenthet; benn Pfaig und Cachfen moliten alle Antrage bes Raifers bewilligen, fobalb bie Stadt in ben vorigen Stand gefest werbe. Die Rathe Rubolfs, hiemit einnerftanden, erfuchten ben Bergog; er moge ber Bache eine angenehme Wendung geben und (ben Protestanten zuvorfomment) ben Rais fer :um bie Begnedigung Dongumerths bitten, wie einst der Churfurk von Sachien fur die jungen berzoge von Botha in ber grumbachften Sache gebeten habe. Dhna bierauf gu antworten, lief Marimilian beuch feine Sefanten überall verfunden: alles fer auf Befehl und mit Genehmigung bes Raifers gefchehn. Runmehr wandten fich bie Protestanten an biefen und zeigten: bie Neuerung fen vom Abte ausgegangen, mit ber Berurthellung und Bestrafung ohne gehortgen Rechtsgang vorgeschritten unb ber Retigionsfriebe übertreten morben. Sie erhielten teine Antwort umb eben so wenig ließ sich Maximilian, bem bie Bestimperbe mitgetheilt marb, barauf ein. Bei meux ten Rlagen außerten felbst. tatholifche Rathe bes Ruis fers : bellen Berlegenheit: und bie Berruttum im Reiche

gebe hauptsächlich von Baiern aus, worauf Maximis lian, ber Donauwerth Schlechterbings an fein Saus bringen wollte, liftig vorschreitend nur verlangte: man folle ihm die Stadt pfandweise bis gur Bezahlung feiner Muslagen laffen. Bu foldem Abtreten einer Reichsstadt, antwortete Rudolf, habe er tein Recht, auch ftehe nirgends feft bag bem Bollgieher ber Acht ein Pfand eingeraumt werben muffe. Sest im bobes ren Tone sprechend, wollte ber Betzog nicht einmal eine Rostenrechnung vorlegen, sonbern außerte bloß: er hoffe man werbe in feine Borte tein Distrauen Selbft ber Bifchof und ber Mbt, bie ben Lerm angefangen, erfchraten über bie betrübten Folgen und tamen beim Raifer fur bie Beachteten ein; aber Maris milians Einfluß überwog und Rubolf verfügte: jener folle bie Stadt, jeboch unbeschabet ihrer Form und Rechte, als Pfand erhalten. Mit biefer Faffung unbegnügt erzwang ber Herzog eine noch gunftigere; inbeffen forberte auch biefe bag Raifer und Reiche an Rechten, Regalien u. f. w. nichts ju nabe geschebe. Raum aber war Maximilian am 23ften Julius 1609 in ben Pfandbesit formlich eingewiesen, fo schaltete er, inebesondere gegen bie Protestanten, nuch Belieben, und Gegenvorstellungen seiner Rathe bag er bie ibm gutommenben Bechte überschreite, murben von ben Sefuiten burch Spigfinbigfeiten aller Urt wiberlegt.

Namens ber Protestanten begab fich itt Furst

Christian von Anhalt nach Prag und übergab eine Schrift bes Inhalts: ber Raifer und feine Rathe konnten nicht einseitig ben Religionsfrieben erklaren und ohne Rammergericht religiofe Streitigkeiten ents fcheiben 1); sie mußten vielmehr, ba bie Beraleichung mit altromischen Raisern gang unpassend mare, auf Urfunden, Freibriefe, Reichsabschiebe und Bahltapis tulationen ftrenge Rudficht nehmen. Sieburch, und noch auf manche andere Beife bedrangt, erklarte Rus bolf ben 17ten September 1609: Donauwerth folle binnen vier Monaten bem Reiche guruckgestellt werben; Mar aber forberte vorher baare Bezahlung, ober bie pfandweise Einraumung tirolischer Berrschaften. Seinen Geschenken und Bestechungen ber kaiserlichen Rathe, sesten bie Protestanten abnliche Mittel 'und Drobungen entgegen, bis Rubolf verlangte bag Dag feine Roftenberechnung porlege. Richt eber, antwortete biefer, als wenn man ihm fage, wer eigentlich Schuldner fen und ihn bezahlen werbe, wogu fich Rubolf keineswegs verpflichten wollte. Endlich fam aber boch eine Roftenberechnung jum Borfchein, bie auf 468,448 Gulben lautete und worin die Ausgaben wohl fechemal zu boch angefest maren. Solbner und Befehlshaber 4. B. standen aufgeführt, Die gar nicht vor Donauwerth gebient, ober ohne Bergleich

<sup>1)</sup> Bolf I, 364.

meniaer bekommen batten; es war in ber ganzen Rachweisung auch nichts wahrhaft und ehrlich. biefe Schlochtigeeiten gu rechtfertigen gabon Marimis lians Rathe ein Gutaditen 1): es fen in jure nichts neues, das ein Ding bezahlt werden muffe, obaleich baffelbe bem Banbelnben nichts gefoftet habe; und Tilly filmmte: Mar toune Gefahr und Saf, bie er fich burch biefe Sache maezogen, mit auf die Roften fchlagen! Und wahrlich, hatten Sas und Schaben bie hierand fur Baiern und Deutschland hervorgingen, erfest werben follen, viele Millionen murben nicht megereicht baben! Aller Bemuhungen ber Proteffamen und bes Raifers ungeachtet fam nichts jum Schluffe, und die fruchtlosen Unterhandlungen bauerten fort. bis die bonauwerther Angelegenheit unter noch wichtis geen fast verschwand.

Auf bem Melchstage, welcher 1608 in Regensburg gehalten warb, behaupteten die Protestanten: vor allen Unternehmungen und Anstrengungen gegen kusere Feinde, musse man den innern Frieden begeunden, den Rechtsgang bessern, den Reichshofrath auch mit Protestanten besehen, Donauwerths Unabhängigkeit herstellen, und den Religionskrieden erneuern und bestätigen 2). Die Katholiken entgegneten: bevor

<sup>1)</sup> Wolf I, 390.

<sup>2)</sup> Lehmann 561.

bie Protestanten nicht alles Kiechengut heransgeben was sie feit 1555 an sich gebracht, könne vom einer Bestätigung des Religionsfriedens nicht die Rede som; auch musse in allen velligiosen, wie in allen politischen Sachen, die Mehrheit der Stimmen entscheiden. Nachdem die Protestanten hierauf nochmals erörtert: wie sie durch die, stets verworsene, Bedingung des gesstitichen Wordehalts gar nicht gedunden wären, erdorten sie sich kunftig nicht weiter zu greisen wenn man den jezigen Beststand anerkenne; aber Herzog Max schieb neben diesem Antrag: das dank der Temsel. ) behielt Donauwerth gegen den klaren Buchstaden des Religionsssriedens, und war Hauptweiten das der Beichstag sich erfolglos auslisset,

Bei solchen Berhaltnissen im Innern, sant nastuelich Kraft und Ansehn ben fremben Machten ges genüber. Ein Krieg wiber die Türken 2) warb, mis geachtet papstischer und spanischer Unterstützung, aus Mangel an Einigkeit, Bucht und Gelbe, lässig und ungtücklich geführt, und große Unruben in dem vom Kaiser schlecht oder gar nicht regierten Ungern, machten seiner Herrschaft daselbst fast ganz ein Ende. Gielch fruchels waren Rudolfs Versuche die Steeltigkeiten der Niederlandet mit Spanien zu vermitteln.

<sup>1)</sup> Proof I, 292,-308.

<sup>2)</sup> Rhevenh. 1339, 1684.

Aller beutsche Einfluß auf jenes Land horte auf 1), ber Sandel litt und ber Rhein ward von ben Sollanbern gefperrt. Ja während der Jahre 1598 und 1599 überzogen bie Spanier (ohne Rudficht auf ben bestehenden Frieden und die frühere Stellung, Macht und Burbe des beutschen Reiches) einen großen Theil von Cleve, Rulich, Munfter, Denabrud, lebten aufs uppigfte, fclugen, marterten und verftummelten bie Einwohner bis fie ihnen jegliches preis gaben, thaten Monnen, Weibern und Mabchen Gewalt an, und zwangen Aeltern und Manner zuzusehen. Raiferliche Befehle und Drohungen, Beschluffe bes westphalischen Rreifes thaten feine Wirkung; benn die endlich gus sammengebrachte Mannschaft sollte, so bieß es, nur vertheibigungsweise verfahren und bie. Spanier waren übermuthig genug zu ihrer Rochtfertigung anzuführen: bie Sollander verletten ja auch ben Reicheboben und hauseten auf ahnliche Beise2)!

Der Kaiser war freitich keineswegs alleiniger Urheber all biesen Uebel; nicht unwahr jedoch klagte man täglich lauter über ihn 3). Gegen alle Regierungs-

Rudolfi epist. p. 129. Lond. Sleid, cont. III, 202, 209, 216, 230. Scimitt VIII, 61.

Grotius Histor. VII, 850. Cayet Chronol. septannaire I, 228.

Piasocius 218. Ahevenh. 2212. Eremita iter germ. 856.

geschäfte hat er eine thoridite Abmeigung und ift boch wieberum bochft eifersuchtig, wenn fich ein anberer ihrer annehmen will. Die Armter bleiben unbefest, bie juchtlosen Solbner unbezahlt, erft nach jahrelans gem harren ergeben, obenein unpaffenbe, Enticheis bungen und gegen Willtur fucht fich jeber burch Billfur zu ichusen. Scheibefunftler, Goldmacher. Stallfnechte und Beiber, fein einziger Umgang, bringen ihn um Beit, Gelb, Gefunbheit und Berftanb. 1) Denn fein Trubfinn fteigt oft fo weit, bag er in mehren Tagen tein Wort fpricht, ber Gebantenfolge aller Busammenhang fehlt und Spuren bes Wahn: finns, &. B. in Digbanblung feiner Diener, bervorbrechen. - Bu ben, fo Magenben Unterthanen und Standen, gefellten fich endlich auch Rubolfs Berwandte in ber gerechren Furcht, eine langere Regies rung bes Unfahigen werbe Macht und Ansehen bes Saufes Defterreich gang untergraben. Gie ertheilten burch eine besondere Urfunde vom 25sten April 1606 dem Bruder bes Raifers, Matthias, aus den ange beuteten Grunden ben Auftrag, Rechte und Geschafte gu handhaben. Rubolfs im Borne hieruber gefaßten Plane, feine Lander an Ferbinand von Steiermart,

<sup>1)</sup> Balbini decad. I, 7256. Hormany Bien IV, 2, 47. Bolf I, 119. III, 271. Subolf hatte von verschiesbenen Frauen funf uneheliche Kinder.

ober an bessen Binder Leopold,, oder gar an die spanische Linie zu bringen 1), missengen sammtlich, seidbem Matthias (ohne Rücksicht auf den Widerspruch
der Lehtzenannten) den Forderungen der allecreichischen Pertestanteen in den meisten Qunkten nachgegeben 2), auch dem Bürgerstande ferte Religionsübung :: einger räumt, sich hadurch verstätzt und die Reichestände gleichen Bekenntnisses beruhigt hatte. Um.: 29sten Junius 1608 unste Rudoss, water Vermittelung des Papstes und der Churstrisen, Destarveich und Ungern abtwern; und er hatte allerdings Grund zu sündsme, daß er auch den böhmischen Thron niche mehr lange besiehen möchte 3).

Bur Erlätterung ber basigen, von ist an immer wichtiger werbenden Berhaltnisse, dient folgendes. Der Gemahlinn Ferdinands I, Anna, einer Toghter König Walabisland III, ward für den kinderlosen Todessauf ihres einzigen Beuders Ludwig (er word 152h bei Mohacz erschlagen) der Thron jugesichert; destungeache ter mußte Ferdinand vor der Hubigung eine Bekunde

<sup>1)</sup> Rhevenh. 3147. Weber diss. de Rudolfo 59. 28507 1, 121. Raupach I, 236.

<sup>2)</sup> hormanr Wien IV, 2, 54-58. Piasec. 225, 275.

<sup>3)</sup> Die Katholiten fürchteten, wenn Rubolf ohne Erbordnung sterbe, komme das Bistariat an Sachfen und Pfalz. Tempesti vita di Sisto V, I, 115.

ausfrellen 1), bag ar aus freiem und guten Billen ber herren, Ritter und Stabte num Sonia aemable fen. Mis aber, inebesondere bie protestantifchen Bobmen gur Beit bes fcmalfoldifchen Rrieges, von bejahender Entscheibung eines allgemeinen Landtags bie Sand nicht gur Unterbruckung ihrer Glaubensgenaffen bieten wollten nahm ihnen Kerbinand nach ber Schlacht bei Muhlberg ihre Freibriefe und ließ Bohmen auf bem Landtage fur ein Erbreich erflaren. Doglaide fehr Biele biefe Beftimmung fur unverbindlich und gewaltsam hielten, blieb alles ftill, und nach weniger fam es bei Maximitians II Dulbfamkeit, wo Debtestanten und Ratholifen ruhig neben einenber wohnten, ju unangenehmen Anftritten. Mudelf hingegen, (fo febr er fonft Bohmen liebte und für bas Land forgte) gab im Jahre 1602 ein Gefes, wandt Gots tesbienft und Dulbung nur benen zu Theil werben follte, die fich genau an die fogenannten bafeler Compaktaten bielten. Die protestantischen Stanbe entgeg. neten : Bohmen fen ein Theil Deutschlands, mithin muffe ber augsburgifche Religionsfrieben auch bafelbit gelten 2); überbies maren 15.76 jene Compattaten

<sup>1)</sup> Historia persecut. eccles. Bohem. 114. Woltmann. II, 98-141.

<sup>2)</sup> Theatr. europ. I, 3-12.

aufgehoben und von Maximilian verboten worben, jemand wegen feines Glaubens zu beunruhigen.

Nachdem nun Matthias, mehr aus politischen Gründen, als aus innerer Ueberzeugung, in Desterreich zu bem Spsteme Maximilians II zurückgekehrt war, glaubte ber von allen Seiten bedrängte Rudolf auch nicht länger zögern zu burfen, sondern gab am eilften Julius 1609 den berühmten böhmischen Maxiestätsbrief 1), im Wesentlichen folgendes Inhalts.

Er ftens, niemand soll der Religion halber den andern bedrängen, sondern alle als treue Freunde für einen Mann beieinander stehn. Die vereinigten Stände, Herren, Abel, Prag, Berg = und andere Städte sammt ihren Unterthanen, in Summa alle die sich zu der bohmischen, Kaiser Maximilian 1575 übergebenen Confession bekennen, keinen ausgenommen, sollen dieselbe frei und ungehindert aller Orten üben und verbringen, bei ihrem Glauben, Religion, Priestersschaft und Kirchenordnung die zu einer ganzlichen Berzeinigung der Religion im heiligen Reiche, friedlich gezlassen werden.

3weitens: Die Protestanten grunden gur Leistung ihrer firchlichen Ungelegenheiten in Prag ein ber sonderes Confistorium, befegen die Stellen bei ber

<sup>1)</sup> Dumont V, 2. urf. 76. Khevenh. 185. Belli Lors berfrang 69.

Universität und ernennen gewiffe Vertheibiger (defensores) ber neuen Einrichtungen, welche ber Kaifer bestätigt, die aber nicht in seine Pflicht treten und von den protestantischen Standen allein Geschäftsanweisungen erhalten.

Drittens: Wenn auch jemand aus ben prostestantischen Standen, außerhalb ber Kirchen und Gotteshäuser, welche sie jegund halten und ihnen vorshin zuständig, irgend in Stadten, Stadtlein und Odsfern, oder anderswo wollten oder sollten mehr Kirchen, Gotteshäuser oder Schulen aufrichten und bauen lassen, dasselbe soll gleichwie dem Herrns und Ritterstande, also auch den Pragern, Bergs und andern Stadten und einem Jeden insonderheit anjego und inskuftige zu thun, vor manniglichen ungehindert frei und offen stehn.

Biertens: Weber ber Kaifer, noch feine Erben, noch andere weltliche ober geistliche Personen, haben jemals das Recht biesem Frieden irgend zu nahe zu treten; sondern alles was in dieser Art geschähe, wird für nichtig erklart.

Funftens: Etwa entstehender Streit wird nicht von einer Partei, ober von kaiserlichen Beamten, sondern durch ein Gericht entschieden, welches mit zwolf, von und fur jeden Theil erwählten Personen beset ift.

Balb barauf schlossen bie katholischen und prospikor. Aaschend. II.

testantischen Stände untereinander einen Vergleich 1), in dem 28 zwar heißt: jeder Theil solle im Besig bleiben; was aber, ohne Widerspruch mit obigem, unmöglich unbedingte Unveränderlichkeit aller Verhaltenisse in sich schließen konnte, ober sollte.

Am 20sten August 1609 ertheilte Rubolf ben Schlesiern einen, bem bohmischen im Ganzen ahnlichen Majestatsbrief 2); nur sind bei dem dritten obiger Punkte Fürsten und Stände genannt, und ber erste lautet abweichend und deutlicher: alle und jede Einwohner des Landes, sie seven unter geistlichen oder weltlichen Fürsten, Herren, Commendatoren, oder kaiserlichen Fürstenthümern angesessen, auf dem Lande, Städten und in Dorfern, sollen freien Gottesbienst haben u. s. w.

Während viele biefer Urkunden als heilbringend priefen, sagten andere: die Bohmen haben den Kaiser gezwungen die abgeschmacktesten, unsinnigsten Besbingungen einzugehn 3). — Auf keinen Fall waren alle Gemüther dadurch beruhigt, am wenigsten das des Kaisers. Nachdem der Bersuch Bohmen an seinen Better Leopold, statt an seinen ihm verhasten Brusder Matthias zu wingen, zum zweiten Male sehlges

<sup>1)</sup> Belli Lorberfr. 70.

<sup>2)</sup> Theat. europ. 11.

<sup>3)</sup> Eremita 359.

schlagen war, mußte er es diesem den 12ten April 1611 ebenfalls abtreten und würde vielleicht auch die Raiserkrone verloren haben, wenn nicht der Tod am 20sten Januar 1612 seinem mühevollen aber thatensosen Leben ein Ende gemacht hatte. Am Tage wo Matthias zum König von Böhmen gekrönt wurde (23sten Mai 1611) ging Rudolf in das entlegenste Gemach des Schlosses um die Trompeten und das Beifalljauchzen nicht zu hören, und rief weissagend: undankbares Prag, ich habe dich erhöht und du stößest mich von dir; die Rache Gottes soll dich versolgen und der Fluch über ganz Böhmen kommen!

## 3weiter Abschnitt.

Vom Tobe Kaiser Rubolfs II bis zum Tobe bes Kaisers Matthias.

(1612-1619.)

Nach einigen Zweifeln, wen man aus bem öfterreichis schen haufe zum Kaiser erheben solle, ward Matthias ben 12ten Junius 1612 in Franksuck einstimmig ges

<sup>1)</sup> Woltmann II, 163.

Db bes Scheines großer Dulbsamkeit, ben er überall verbreitete, begunftigten ibn die Protestanten fast noch mehr, als bie Ratholiken 1); boch hatte man, menn ber lutherische Churfurft von Sachsen nicht aus Eifersucht gegen ben reformirten von der Pfalz abgesprungen ware, seiner Bahlkapitulation wohl noch manche fichernde Bedingung, g. B. über die Befetung bes Reichshofrathe hinzugefügt. Die großen Feste und Schmausereien, welche seiner Bahl und Rronung vorhergingen und folgten, verdecten nur turge Beit, wie groß und tief bie innern Grunde bes 3miftes bereits waren, und wie fie fich taglich mehrten. Rais fer Rubolfe Unfahigfeit, Ferbinande von Steiermart gewaltsame Daagregeln, die Wegnahme Donauwerths, bie Weigerung ber Ratholifen ben Religionsfrieden nach ben Bunfchen ihrer Gegner zu bestätigen u. f. w., trieben, besonders auf Unrathen von Pfalk, jum Abfchluffe eines engeren Bunbes zwifchen mehren protestantischen Stanben 2). Diefer Union, gefchloffen am 4ten Mai 1608 ju Unhausen im Unspachischen traten bei: Churfurft Friedrich von ber Pfalt, Pfalt= graf Philipp Ludwig von Neuburg, die Markgrafen

<sup>1)</sup> Wolf III, 6, 292.

<sup>2)</sup> Schon 1601 einigten sich mehre protestantische Farften in Beibelberg zu gewissen 3wecken. Senkenberg
I, 56, 538.

Christian von Culmbach und Joachim von Unspach, Bergog Johann Friedrich von Burtemberg, Martgraf Johann Friedrich von Baben = Durlach. Mumah= lig folgten mehre ihrem Beispiele und zu ben eigent= lichen Theilnehmern gefellte man eine zweite Rlaffe correspondirender Stande 1). Die Stiftungeurfunde fpricht, ohne ber Religion ju gebenten, ale 3med bes Bunbes aus: Beiftand mit Rath und That gegen Ungriff und Gewalt; und felbft fpater, als Befchluffe über Ruftungen und Steuern gefaßt murben, bieß es noch immer: ber Bund fen nicht gegen Raifer, Reich, Gesete, Abschiede und bergleichen gerichtet, sondern . nur bestimmt gur Bertheibigung ber Reicheverfaffung gegen kunftige Berletungen 2). Auch wolle man mit fremden Machten gwar- in freundlichem Briefwechfel bleiben, fich jeboch in tein engeres Bundnig einlaffen. Der Cinmand: Defterreich, Spanien und ber Papft sepen jest minder machtig und gefährlich als in fruhern Beiten, machte, bei bem ffeigenden Argwohne ber Protestanten, so wenig Gindruck als die Bemerkung: burch folde einzelne Bertrage und Bunbniffe werbe

<sup>1)</sup> Spieß archival. Nachrichten I, 78. Rose Bernhard von Weimar I, 310.

<sup>2)</sup> Bolf II, 415—421. Sattler Geschichte von Burtemberg VI, 40.

bas allgemeine beutsche Reichsverband auf nachtheilige Weife in ben hintergrund gestellt.

Den 10ten Salius 1609 Schlossen Bergog Maris milian von Baiern, Erzherzog Leopold von Defterreich, bie Bifchofe von Würzburg, Regensburg, Mugsburg, Ronftang, Strasburg und Paffau, fowie einige Mebte ein Gegenbundniß in Munchen unter bem Namen ber Liga 1), jur Sanbhabung bes Friebens und ber Reichsgesebe, zum Schube ber katholischen Religion und ber ihr zugethanen Stanbe. Streitigkeiten unter Mitgliebern follten im Wege ber Gute gefchlichtet und ber Raifer (ben man nirgends verlegen wolle) gu funftiger, gelegener Beit benachrichtigt und um feine Ginwilligung gebeten werben. Im Mugufte beffelben Jahres traten ble brei geiftlichen Churfürften und allmählig mehre, jeboch nie alle katholischen Stande in ben Bund, Durch Bergog Mar, welcher Urheber und ist thatiges Saupt ber Liga mar, gewann fie einen bestimmteren Charafter und Bufam= menhang als bie Union. Die Religion war theils 3wed, theils aber bloker Bermand, weil man nur mit Bezugnahme auf bieselbe viele Rrafte in Thatig= feit fegen, frembe Berricher und insbesonbere ben Papft gewinnen tonne. Insoweit als bie Protestanten bei volligem Obsiegen wohl alle geiftlichen Staa-

<sup>1)</sup> Diplomatische Geschichte ber Liga & - 87.

ten wurden gerftort haben, war bas Intereffe ber Liaa und Defterreichs im Wefentlichen baffelbe; ans bererfeits aber bemvedte iene (hierin einflimmig mit ben Protestanten) auch bie Erniebrigunta bet letten Macht und wollte von ihrem Einflusse gang unabhangig bleiben. Daber lief fich Mar im September 1610, nach Envelterung bet Bunbes, zwar gefaten das Maing Direttor für die rheinischen, gleichwie er für die obern Canbe werbe, wiberfiste fich aber beharrlich bem Plane einen britten Direftor aus bem offers reichifchen Saufe fur gemiffe Begirte anguftellen. Und als ber Raifer (welchem, mit Recht, Lieu wie Union febr bebentlich erschien) bies im Ottober 1613 butchfette, brachte es Mar babin, bag ben Stinden bie Bahl blieb fich: ibm, ober bem ofterreichischen Dicet torium unterguorbnen. Gie ertlarten fich fur ihn. weil er ihrer Unabhangigkeit weniger gefährtich fen; woburch bas öfterreichische Direktorium auf bloß öfter= reichische Lander beschränkt ward und feine Bebeutung erbielt.

Sonderbar gening hatte auch Churfachfen die Aufnahme in die Lign nächgefucht, was dem Bunde eine ganz andere Richtung gegeben und ben Perzog von Baiern zuräckgestellt haben wurde. Deshalb suchte biefet Wintelston. mind entlätte entitle: alle Theil-

<sup>1)</sup> Bolf II, 682, 650; III, 4, 19—29.

nehmer, auch Spanien und ber Papft mußten vorher einwilligen. So ging, nachbem sich Sachsen von bem Arrigen feines Dlans felbst überzeugt hatte, auch biefe Befahr fur Dar vorüber, und er murbe rafchet gu gewaltsamen Mitteln miber bie Protestanten gegriffen haben, wenn fie nicht gleich gut geruftet, bie meiften Glieber ber Liga jum Frieben geneigt und alle ohne Geld gewesen maren. Deshalb fam es fcon ben 15ten November 1610 zu einem Bertrage, wonach Ligiften wie Unirte ihr Rriegsvolt, entlaffen follten; boch beharrten jene bei ber Unficht; fie wollten ben Religionsfrieden nur buchftablich halten, feine Aenderungen gestatten 1), neue, burch Theilung ber Lander entstehende protestantische Stimmen um fo meniger bulben, ba bie geiftlichen Stimmen fich nicht gleicherweise mehren konnten, bie Entscheibung nach. Stimmenmehrheit auf Reichs = und Deputationstagen aufrecht halten, teine Abgeordneten geiftlicher Stifter welche nach bem Religionefrieben in protestantische Bande getommen, anerkennen und Raifer, Rammergericht. und Reichshofrath gegen bie Protestanten vertheibigen.

Dieser feinbliche Gegensat ber Gesimmungen und Ansichten zeigte sich nur zu sehr auf bem regensburger Reichstage von 1613. Der Raiser verlangte: man solle bie Rechtspflege wieber in ben gehörigen

<sup>1)</sup> Diplom. Geschichte ber Liga 42-56.

Sang bringen, bas zunehmenbe Diftrauen fahren laffen, bas Dungwefen beffern, bie Reichsmatritel erganzen und ben Turten nachbrucklichst entgegentres Die Protestanten manbten hiegegen im Gangen nichts ein, brangen aber gunachft auf Abstellung ihrer Befchwerben über Gerichtsbarteit, Befetjung bes Rammergerichts und Reichshofraths, Ausschließung protestantischer Bischofe vom Reichstage, Beschlagnahme von Gutern und Ginnahmen die ju protestantischen Stiftern geborten, hemmung ber Reformation in Reichsstädten, Deutung bes Religionefriebens u. f. m. Bor Allem leugneten fie, bağ in Religions : und Steuer= fachen bie Stimmenmehrheit unbedingt entscheiben, und Recht, Freiheit und Ueberzeugung ber Minbergahl vertilgen burfe; fie behaupteten, nur im Bege ber Gute und bes Bergleichs tonne über bie ftreitigen Puntte etwas festgefest werben. - Dem allem wibersprachen bie Ratholiten, unter Wieberholung ichon oft erwähn= ter Rlagen 1); inbeg murben Matthias und fein Rath= geber, ber Rarbinal Rlefel, wohl mehr eingeraumt haben, wenn nicht Bergog Maximilian und einige Sleichgefinnte 2), alle gelinderen Mittel fich mit ben Protestanten auszuschnen, verworfen hatten. Und wie-

<sup>1)</sup> Lehmann Historia pacis relig. I, 567; II, 84. Subolf Schaubuhne I, 427.

<sup>2)</sup> Wolf III, 353.

berum konnten biefe, während sie hierüber und über bes Raisers Undankbarkeit klagten 1), sich selbst nicht bis zur wechselseitigen Duldung der Resormirten und Lutheraner erheben! So wurden nun, leiber, Beschwerden aller und einzelner Stände, Fragen über Thatsachen und Rechte, ohne Sonderung zusammenzgeworfen, nichts verglichen, nichts gemeinsam beschlossen und dieser, das Ganze und alle einzelnen Theile auslissende Zustand von den Hartnäckigen wohl als erfreuliche Anzeige betrachtet daß nur gewaltsame Mittel übrig blieben, diese aber zu dem Untergange der verdammlichen Protestanten führen mußten.

Im Februar 1615 brangen bie Unirten noche mals auf einen Bergleich und behaupteten: freiswillige Aufnahme von Protestanten in geistliche Stifter sey durch ben Religionsfrieden nicht verboten, und Zweisel über die Deutung bieses, wie jedes Berstrags, müßten auf gütlichem Wege, nicht aber durch parteilsche Richter beseitigt werden 2). Die Katholisken entgegneten, hauptsächlich auf Antried von Mainz

<sup>1)</sup> Sachsen hatte bei Rubolf strenge Maakregeln wiber bie Reformirten betrieben, Branbenburg bagegen resormirte 1614 ohne arge Unbulbsamteit. Spittler Gesch. von Hannover I, 328.

<sup>2)</sup> Sentenberg V, 12. Pfanner historia pacis Westphalicae 9, 18. Luboif Schaubuhne I, 486. Wolf IV, 58—48. Hente III, 246.

und Batern, auch jene Wahlart sep durch den Relisgionsfrieden verbaten; ohne den kirchlichen Borbehalt wurde Heipathsluff, Sorge für Kinder und Verwandte und dergleichen, bald alle geistlichen Staaten ausldesen, und sie salen nicht ab, weshald sie sich auf einen neuen Vergleich einlassen sollten, da Reichskamsmergericht und Reichshofrath, die gesetzen Richtersstühle, salt alle Streitigkeiten zu ihrem Vortheil entsschieden. Doch überreichten sie endlich sogenannte Prassliminarartikel, als Grundlage zu weitern. Verhandlungen, welche aber selbst der Kaiser verwersen mußte, weil die Protestanten dadurch von vorn herein in allen Punkten abgewiesen wurden.

Bei solchen Ansichten und Stimmungen wurden Ereignisse, die fonst nur geringere Bedeutung gehabt hatten, schnell mit den religiesen Parteiungen in Persbindung gesetzt und zu doppelter Wichtigkeit erhoben; so der Streit über die julich klevische Erbschaft. Herzog Johann Wilhelm ') starb am 25sten Marz 1609 kinderlos und hinterließ das Perzogthum Julich, Eleve und Berg, die Grafschaften Mark und Ravensberg und die Perrschaft Ravenstein. Hierauf machten Ansprücke:

1) ber Churfurft von Sachfen, als Rachtomme

<sup>1)</sup> Ueber bas Teufelaustreiben und andere Paffen, bie man mit bem Bergoge anftelle, fiebe Molf II, 515.

einer frühern Erbtochter Sybille und als Inhaber einer kaiferlichen Anwartschaft von 1483.

2) Die Schweftern bes lettverftorbenen Bergogs Wenn man hiebei auch bie und beren Nachkommen. beiben jungern Schwestern überging, welche an ben Pfalzarafen von Zweibruden und ben Markgrafen von Brandenburg verheirathet waren; fo eftfand boch bie Rrage: ob ben Borzug verbiene ber Churfurft Sohann Siegmund von Brandenburg, als Gemahl Anna's, einer Tochter ber alteften Schwester bes Erblaffere, ober ber Pfalggraf Wolfgang von Renburg, ein Sohn ber zweiten Schwefter bes Erblaffers: Jener behauptete ben Borgug, weil Unna von ber atteften Linie abstamme; biefer weil er ein mann= licher Nachkomme und Unna's Mutter fcon vor bem Erblaffer geftorben fep. - Raffer Rudolfs Be= fehl, bie Lanbichaften bis zu ausgemachtem Streite ihm zu überlaffen, hatte bloß bie Folge bag Branbenburg und Neuburg sich über ben gemeinschaftlichen Befit einstweilen verglichen, und ber Churfurft von Sachsen (welcher nunmehr vom Raiser allein die Belehnung erhielt), ward burch einen ahnlichen Bertrag Bald aber erneuten fich bie 3wiftigfei= beruhiat 1).

<sup>1)</sup> Dumont V, 2. 21.70, 85, 85, 98. Carafa Germania sacra 50. Rousset Histoire de la succession de Cleves. 2501f HI, 511.

ten: Pfalgaraf Bolfgang warb hauptfachlich auf Betrieb Maximilians von Baiern katholisch, die Union und Lique nahmen eifrig Partei, und nachbem Frantreichs bevorftehende Einmischung burch ben Tob Beinriche IV gehindert war, mandte fich ber katholische Theil an Spanien, ber protestantische an bie Riebers. Beibe gaben einer Aufforberung gern Bebor, welche ihnen erlaubte, beutsche Lander mit Beeres: macht zu überziehn und auf beren Roften zu leben 1). Insbesondere hielt der papstliche Nuntius in Bruffel. Karbinal Bentivoglio, bie Wegnahme von Befel für nothig und nuplich; benn es fen ein Sig ber Reger und bas rheinische Genf. Bei ber Uebergabe ber Stadt warb ausbebungen, es follten 1000 Spanier bineingelegt werben; fatt beren tamen 3000, und auf bie gerechten Rlagen ber Burger antwortete Spi= nola fpottifch: es ftebe nicht ausbrucklich im Bertrage baß teine über bie 1000 erscheinen burften 2). Fremben, fagt ein verftanbiger Geschichtschreiber jener Beiten 3), beforberten argliftig die Parteiungen, bamit bas machtigste Bolt, burch innern 3wift getrennt,

<sup>1)</sup> Bolf IV, 15. Bentivoglio lettere 27.

<sup>2)</sup> Lubolf Schaubuhne I, 491. Graf Geschichte ber borbrechter Synobe 45.

<sup>3)</sup> Pappus 6.

feinen Nachbarn verwundbare Seiten barbiete und burch bie Willkur übertriebener Freiheit zusammenfturge.

Matthias, ber fich von Jugend auf ehrgeizig in immer großere Wirkungefreise hineingebrangt, mie aber bie gewonnenen tuchtig ausgefüllt hatte, tauschte auch als Raifer bie großen Erwartungen, welche er bei Rubolfs Beseitigung ben Katholiken, und noch mehr ben Protestanten erregt hatte. Die ofterreichi= fchen Landstände lehnten beshalb ernftere Theilnahme am Turfenkriege ab, und noch viel bebenklicher wurben die Streitigkeiten, welche in Bohmen über bie Auslegung bes Majestatsbriefs entstanden. Um 21sten Dai 1611 bestätigte Matthias nicht bloß biefen, nebst ben Rechten und Freiheiten bes Landes 1); fonbern auch ausbrudlich alle Bertrage, welche bie Stande unter fich und im Jahre 1609 mit ben Schleffern, hauptfachlich jur Bertheibigung ber Religion gegen Sebermann, ben Raifer ausgenommen, gefchloffen hatten. Rlagen über Bedruckungen trafen aber in letter Stelle immer ben Raifer felbft 2), und die Schlesier (beren Majeftatsbrief noch beutlicher und vortheilhafter als ber bohmifche gefaßt war) beschwerten fich unter Un= führung von Thatsachen aller Art: man schließe bie Schulen ber Protestanten, hindere fie Grundstude au

<sup>1)</sup> Dumont V, 2, urt. 78, 102. Piasocius 312.

<sup>2)</sup> Londorp II, 752.

ermerben, vermeigere ihnen firchliches Begrabnif, traue teinen welcher bas Abenbmahl in beiberlei Geftalt nahme, gebe ihnen weber Burgerrecht noch Memter, bestrafe ben Befuch protestantischer Rirchen mit Gefangniß u. f. w. Um lauteften tam in Bohmen bie Rrage gut Sprache; ob bie protestantischen Unterthas nen des Abts von Braunau und bes Rlofters Grab bas Recht batten Rirchen zu bauen. Sie warb burch eine Behorbe, bie aus faiferlichen Rathen und Abgeordneten beiber Parteien bestand, nach Borfchrift bes Maieltatsbriefs gepruft und bejahend entschieden 1); mabrend Matthias auf die Befchwerben bes Abts bie Fortfegung bes Baues verbot, weil nur ber Berren: und Ritterstand und die toniglichen Stabte, nicht aber Unterthanen und hinterfaffen irgend eines Stanbes bagu berechtigt feven. Die Defensoren behaupteten ist: ibre entgegengelette Auslegung bes bobmifchen Majeftatsbries fes (welche burch bie vollkommen beutlichen Worte bes schlesischen bestätigt merbe) sep um so richtiger, ba bie Schleffer ben ihrigen lebiglich burch bie Bohmen erhalten hatten, biefe aber unmöglich schlechter gestellt fenn tonn= ten, ale jene. Nach ber einen Auslegung bing Reli= gion und Gottesbienft allein vom Ronige ober ben erften Standen, nach ber zweiten auch von ber Ueberzeugung und bem Begebren bes Bolfs und ber Gemeinen ab.

<sup>1)</sup> Theatr. cur. 14-21. Rhevenh. 26, 48.

So lagen die Berhaltniffe, als die Anordnung ber Erbfolge bes Saufes Defterreich immer lebhafter betrieben marb 1), weil Matthias einflugreiche Beis schläferinnen, aber von feiner Gemahlinn feine Rinber hatte. Nach langen Berhandlungen entfagten bes Raifers bejahrte Bruber, Maximilian und Albert, fowie ber Konig von Spanien, allen Anspruchen gum Beften ihres Bettern Kerbinanbs -von Steiermart und feiner mannlichen Nachkommen 2). Darüber, bag biebei Bohmen wie ein Erbreich behandelt marb, gurnten febr viele, ja bie Grafen Thurn, Rolonna und einige andere entwickelten bie Grunde, warum man Kerdinand auch nicht einmal er mablen folle. Seine Freunde, insbesondere bie Jesuiten, mußten aber bie Sache in die Lange ju gieben, bis fich die Protestan= ten anderer Geschäfte wegen entfernt, die Ratholiten bagegen in größerer Bahl eingefunden hatten 3). Unter ber Bedingung, daß Ferdinand alle Rechte und Freis briefe, Begnabigungen, Lanbesorbnungen, gute Bewohnheiten 1) u. s. w. in allen Dunkten ohne Ausnahme

<sup>1)</sup> Wolf I, 120. Khevenh. 882.

<sup>2)</sup> Belli Lorderfranz 16. Londorp bellum sexennale 2, 140. Dumont V, 2. urf. 166 — 168.

<sup>3)</sup> Habernfeld bell. bohem. 30. Engel ungern 886.

<sup>4)</sup> Belli Lorbertranz 20. Rhevenh. 1114.

anerkenne, bestätige und sich bei Lebzeiten bes Raisers nicht in die Geschäfte mische, ward er am 9ten Junius 1617 von der entschiedenen Mehrzahl angernommen oder erwählt; wenigstens ist in seinen Reversalen deutlich von Wahl und Wahlrecht die Rede 1). Die Lausit und Schlessen traten jenem Beschlusse bei.

. Die Leichtigkeit mit welcher fast unerwartet eine fo wichtige Ungelegenheit ju Stande gebracht marb, erhöhte nicht die Milbe sondern die Ruhnheit ber Db= ffegenden. Graf Thurn verlor den Dberbefehl in ber Burg Karlftein, wo die Krone und die Freibriefe bes Reichs aufbewahrt wurden; welches einige, feines Benehmens halber naturlich fanden, mahrend andere bebaupteten: bes Raifers Berfprechen, ohne Buftimmung ber Stande feinen Befehlshaber in Rarlftein angustellen 2), sen baburd nicht aufgehoben. Bei Kerbis nande Einzug in Dimug errichteten bie Jesuiten, beren Ansichten und Bestrebungen immer beutlicher hervortraten, einen Siegesbogen 3), wo der bohmische Lowe und der mahrische Abler bem ofterreichischen Wappen angeschloffen waren, und barunter fab man einen mit offenen Augen ichlafenben Safen, nebst ber Inschrift: ich bin baran gewohnt, adsuevi! - Jene erklarten

<sup>1)</sup> Londorp. acta publ. I, 164, 169, 195.

<sup>2)</sup> Dumont V, 2. urf. 103.

<sup>8)</sup> Histor. Persecutionum 144.

ferner, ber Majestatebrief fen ein erzwungen Ding; auch gelte ber Ausspruch: neue Ronige, neue Gefete.

Die Kirchen in Benumau umb Kloftergrab tourben verschlossen ober niedergerissen, Widerspenstige eingesperrt und auf erneute Borstellungen der Protestanten über mannigsaltige Bedrückungen keine Rücksicht genommen. Als die böhmischen Defensoren wegen
dieser Dinge Bersammlungen und Berathungen hiels
ten, untersagte man beides, weil es Unruhen bezwecke
und herbeissuhre 1): worauf jene offentlich in den protestantischen Kirchen bekannt machen ließen: daß sie
nichts gegen den Kaiser im Schilde führten, sondern
tedliglich die Erhatung ihrer Religion und des Majestatsbrieses wünschten.

Donnoch wurden sie am Alsien Mai 1818 auf bie bohmische Kanglei gesorbert und ihnen kaisenliche Schreiben vorgelegt bes Inhalts: ihre Zusannieuskimfte sepen wider seine eigene Person gerichtet, die Wegnahme ber Kirchen und die Bestrafung der Unz gehorsamen auf seinen Beschl geschehn, ihre Auslegung des Majestatsbrieses einseitig, irrig und nur ersunden um öffentlichen Ausstand damit zu beschänigen. Matthias werde, wie es ihm als König und Herrn gebühre, Maastregeln ergreisen ehe das Feuer weister um sich greise und jeden behandeln wie er es der

<sup>1)</sup> Rhevenh. 28.

biene. Bis babin follten fie feine Busammentunfte halten, feine Urfach ju Zwietracht und Aufruhr geben, fich in bie braunausche Sache nicht einmischen u. f. w. Diefer Befcheib, welcher ben Rechten und Freiheiten gerabehin ju wiberfprechen fchien, feste bie Gemuther in Born und Furcht, und bie Bedrohten fragten am folgenben Tage: ob gewiffe Anstalten bei ber Bache gegen fie gerichtet feven und man Gewalt gegen fie brauchen wolle? Obgleich ber Oberstburggraf von Sternberg bies laugnete und eine Berlaumbung Boswilliger nannte, efchienen bie Proteftanten am 23ften Mai in großer Babi und bewaffnet auf ber Ranglei, wo Paul von Titschin, als ihr Wortführer, bie Statthalter befchulbigte fie hatten jur Berturgung bes DRajeftatsbriefes, gur Gewalt und zu jenem Schreiben gerathen, welches gefahrliche, bas Leben ber protestan's tifchen Saupter bedrobenbe Meußerungen enthalte. Die Statthalter wollten fich über ihren Untheil an bem Befcheibe nicht beutlich ertlaren, weil bies ihrem Gibe ber Berichwiegenheit zuwiderlaufe, und baten, bie Droteftanten mochten fich beshalb an ben Raifer felbft menben 1). 218 fich hieran ein weiterer Wortwechsel reihte, forberten bie Beklagten Beit, Behor und recht= liches Ertenntnis, aber ohne Erfolg. Die Berren von

<sup>1)</sup> Slawatas Bericht in Sentenberg III, 182 — 208 Lubolf Schaubuhne I, 678.

Sternberg, Lobkowiz und noch Einige wurden von Thurn und andern hinweggeführt, die kaiserlichen Rathe, Martinik, Slawata 1) und ihr Schreiber Fabritius hingegen aus dem Fenster 28 Ellen tief, hinabgestürzt. Keiner siel zu Tode und auch die ihnen nachgeschossenen Kugeln, trafen nur die Mantel.

Zweifelhaft bleibt es, ob der Plan zu dieser Gewaltthat im voraus entworfen, oder Erfoig des aus
gendlicklich steigenden Zorns war, ob Thurn und seine
Genossen mehr aus Ehrgeiz oder aus andern Grüns
den handelten; gewiß freuten sich die Eiserer des Geschehenen, während Rhevenhüller sagt: man hat jene
würdigen Männer hinabgeworfen wider göttliches und
menschliches Necht, wider aller Königreiche und Läns
der Herkommen, wider aller Heiben und Völker Gebrauch, unangeklagt, ungehört, ungeurtheilt, ohne
Bekenntniß, mit Versagung von Beichte und Abends
mahl <sup>2</sup>). — Auch antwortete die Gräfin Thurn
weissagend, als des ausgegriffenen Slawata Frau bei
ihr Vorbitte einlegte: was Ihr jeho von mir, werde

<sup>1)</sup> Slawata und Martinis waren boppelt verhaßt, weil sie früher einer allgemeinen Amnestie widersprochen-und für Vertreibung aller Protestanten gestimmt haben sollten. Slawata war von den Utraquisten zu den Katholiken übergegangen. Woltmann II, 155, 162.

<sup>; 2)</sup> Rhevenh. 82.

ich balb für meinen Mann und seine Gehülfen begehren muffen. Und boch hatte sich eher der Fensterfturz, als einseitige, leibenschaftliche Handlung, denn so mancher spätere Schritt entschuldigen lassen.

In bem erften Rechtfertigungeschreiben, ber Upologie vom 25ften Dai 1), beschwerten fich bie Boh= men über Drangfale vielfacher Art, Digbeutnngen und Berletungen bes Majeftatebriefe, Umtriebe, Schmabschriften und Berlaumbungen ber Jesuiten, welche lehrten: man muffe ben Regern fein Wort halten, fonbern fie gur katholischen Rirche guruckbringen, ober Daber argliftige Bekehrungen, Beforausrotten. berung nur ber Ratholiken ober Abtrunnigen, Berdrangen ober Abfegen protestantischer Pfarrer und fletes Bemuben bie Defenforen einzuschüchtern, ober ihren Wirkungefreis zu beschranten. Die Frage über Rirchenbaue auf geiftlichem Lande (fo heißt es weiter), barf, sofern sie zweifelhaft seyn konnte, nicht einseitig von unfern Gegnern ober vom Raifer entschieben merben; vielmehr bestimmen die Gesete, daß im Fall eines Rechtsftreites, Perfonen beiberlei Betenntniffes aufammentreten und Recht sprechen follen. Diefer Spruch mußte aber fur uns ausfallen, weil

erftens, die geiftlichen Guter unter bem Das jeftatsbriefe begriffen find;

<sup>1)</sup> Rhevenh. 35. Belli Corbertrang 52. Theat. eur. I, 17.

gweitens, die Protestanten laut besselben ihre Religion an allen Orten frei üben, königliche Befehle aber hierin nichts andern durfen, auch niemand mit Gewalt von seinem Glauben ab, und zu einem anbern gezwungen werden soll;

brittens, weil ber schlesische Majestatsbrief bierüber noch beutlicher lautet, als ber behmische und man

viertens, bei Abfaffung bes letten um fo mehr annahm baß bie Rlofterauter ber Oberherrschaft bes Raifers unterworfen fenen, als bie Beiftlichen nach ber Landesordnung in Bohmen teinen besondern Stand bilden und auf Landtagen nicht mitstimmen. — Nur für biefe gefetlich eingeraumten Rechte, fuhren bie Bohmen fort, haben wir ungemein große Steuern bewilligt, auf alle Beschwerben aber erft gar teine und bann eine Antwort erhalten, welche unfer Berfahren gesetwidrig und gegen feine Dajeftat ben Raifer gerichtet nennt, mahrend fie bas Berfahren in Brounau und Grab billigt und uns mit Strafen bedroht 1)! So hat man entschieden und uns verurtheilt ohne Rechtsgang und unparteissches Gebor, und im Miberspruch mit Mort und Ginn bes Majeftatsbriefs. Es ftehet geschrieben: jeder Uebertreter beffelben foll als Berftorer bes gemeinen Befens ergriffen, es foll fein Befehl gegen benfelben erlaffen ober angenommen

<sup>1)</sup> Theatr. europ. 8.

werben. Slawata und Martinis haben aber jenes Schreiben geschmiebet, Recht und Frieden zerftört, Anschnliche verläumdet, ihr Amt misbraucht, ihre Pflichten versäumt; sie sind eben beshalb mit ihrem Helsershelser Fabritius nach altem böhmischen Brauche zum Fenster hinanszeworfen worden, so wie dies mit Recht der Königin Jesabel widersuhr und die Römer ähnliche Berräther zum tarpesischen Felsen hinabstürzeten. Alles was wir gethan haben, ist mithin nicht gerichtet gegen den Kaiser, unsere katholischen Mitbürger, oder zum Angriff, sondern zur Erhaltung des Friedens und des urkundlichen Rechts!

In der gegründeten Besorgnis, das diese und ahnliche Auseinandersetzungen das Geschehene am kaisserlichen Hose nicht hinreichend rechtsertigen dürsten, scheitten die protestantischen Böhmen weiter vor. Sie ordneten, wie Matthias früher selbst gewünscht hatte, das Steuer: und Kriegswesen, und übertrugen die Regierung gewissen aus dem Herrn: Ritter: und Bürgerstande erwählten Direktoren. Den Katholiken, dies ward serner verkündet, wolle man nirgendezu nahe treten, hoffe aber, sie würden das heilsame Versteibigungswerk billigen und das gemeinsame Vaterland vertreten und schüßen helsen. Und in der That (gegen die Erwartung Vieler) nahmen die brei Stände dei der Bekenntnisse jenes Desensionswert Montag nach Johannis an, und in der darüber erlassenen

öffentlichen Erklarung klagen alle gemeinsam über Miggriffe, bose Rathgeber, Rankemacher, unerträglich hohe Steuern, Unmaaßung und Aprannel ber Beatleten, Unftellung von Fremben, rechtswidrige Berfügungen, Berzögerungen ber Prozesse, Bergeubung ber Gelber, Eingriffe in ständische Rechte u. s. w.

Wenn man auch die augenblickliche Ueberlegenheit der Protestanten in Anschlag bringt, geht doch aus dieser Erklarung hervor, daß allgemeine und große Uebelstände vorhanden waren, deren Abstellung so dringend schien daß der Religionshaß in den Hintergrund trat.

Schon vor bieser Vereinigung aller Stånde, am neunten Junius 1618, wurden die Jesuiten aus Bohmen verbannt 1) und im nachsten Jahre folgte Mähren, Schlesien und Ungern diesem Beispiele unter Anführung ähnlicher Gründe. Sie sind, so heißt es in
ben öffentlichen Erklärungen, höchst eigennütig, trachten nach weltlichem Einflusse, stiften Unfrieden, mißbeuten alle Rechte insbesondere den Majestätsbrief,
vertegern die Protestanten und üben Gewalt wider
dieselben, hegen schlechte moralische Grundsätze u. s. w.
In ihrer Rechtsertigungsschrift läugneten die Jesuiten

<sup>1)</sup> Belli Setbenbuch 10. Corbertrans 54. Londorp. acta publ. I, 292. Theatr. europ. 23. Imago societ. Jesu 517. Rhevenh. 118.

biefe Unflage und faten bingu: wir üben nicht, fone bern wir leiben Gewalt und find ungehort von Riche tern verbammt worben, bie gar fein Recht baben über uns zu fprechen. Reineswegs wollen mir alle Dbrigfeit vernichten und alles Weltliche schlechtbin bem Papfte unterwerfen ; wohl aber mochten wir, nach ber burch funfgebn Sahrhunberte bewährten Lehre, alle Chriften unter ben Geborfam bes Statthalters Chrifti bringen, was Gott zu Ehren und ben Denfchen gur Seligkeit gereicht. Reineswegs halten wir jeben Errthum und Wahn (insbesonbere ohne Berlegung ber wichtigften Glaubenslehren) für Reberei; mohl aber ift biefe vorhanden wenn man fich gegen beffere Ueberzeugung, Grunde, bargebotene Mittel und Gelegen. beit, aus Salsstarrigfeit, Sag ober Reib von ber routichen' Rivde trennt. Wir meinen ferner: ei= nem jeben, auch bem Reger fen Stauben zu halten, sofern bas Bersprochene an fich billig und gerecht ift; mit Unrecht Berheißenes ober Befchwornes braucht aber niemand irgend einem Menfchen zu halten. weltlichen Dingen trachten wir nicht, mischen uns in nichts und urtheilen nicht über über den Dajeftatsbrief; allerdings aber glauben wir, bag ohne ben Papft über Religion, Gottesbienft, Dufbung und bergleichen nichts gu befchließen, ober zu anbern feb.

So geschickt biese Bertheibigung auch burchges führt war, meinten die Bohmen boch: Die Fesulten bifter. Ausbend. II.

skellten mach ihrer: Weise Alles auf Schnanden, verwärsen: (das sehe man bentlich burch alle kunsklichen Decken hindurch) den Majostätsbwief, hielten jeden Protestanten, der sich nicht eiligst von ihnen wolle bestehren lassen, für einen verdammlichen Keher und glaubten alles ihnen Unbequeme, sep wechtswidrig verssprochen, also nicht zu halten.

tleber diese Ereignisse gerieth man am kaiserlichen Hose in die größte Sorge und Verlegenheit. Manche: Uebelstände waren unläughar, die Macht der Böhmen (wie die Husstenkriege, nur zu sehr bewiesen), an sich schon groß und, deb ähnlichen Buchälmissen, der Zustritt Desterreichs, Schlesiens und Mährens zu der fürchten. Auch im gänstigsten, Falle, wann der Ariegohne fremde Einwischung glünkich besinder werde, dies ben nur zu Grunde getichtete Landschaften, und misse vergnügte Einwohner übrig, weshalb (so stimmete sabskider, sonst eiseige Kardinal: Alese) wan diese Handschaften und diese handsc

Den 28sten Jumins schrieb ber Raifer ben Biche men: nie habe er ihren Rechten zu nahe treten walten, und Gerfichte, ober Unbisten sinzelnen Baamten;
könnten nicht ihm unmittelbar zugerechnet,, nicht van,
Underthauen eigenmächtig und ohne Prüfung gestraft werben. Ihre Maahregeln, welche großentheils seine Rachte; unmittelbar verleht und mit der Religion nichts zu schaffen; hatten, mußten aufgehoben, neue Steuern

ţ

und Ruftungen eingestellt und ber gefehlichen Obrig: teit Folge geleiftet werben 1). - 216 bie Bohmen fich in fpatern Schreiben beflagten , bag ber Raifer fremdes Rriegsvolf in the Land führen wolle, mas Mufftanbe bes Pobels gegen Rlofter und Geffliche nach fich gieben burfe, antwortete ihnen Matthias ben. Sten Bulius: fie batten Unruhen und Werbungen begonnen und könnten Mannschaft aus seinen und ben beutschen ganbern nicht als fremb bezeichnen; nur gegen halkstarrig Ungehorsame richte fich seine Macht. und Kurcht vor bem Pobel burfe ihn nicht abhalten bas Rechte zu thun und bie Unschulbigen zu schüßen. --hierauf entgegneten bie Bohmen am 19ten Julius: wenn ber Raifer wirklich teine Rechte verleten will, ift eine friedliche Beilegung aller Streitigkeiten leicht und möglich. Wir find ihm mehr zugethan afs feine: einseitigen und schlechten Rathe, und wieten: beilsamer als biefe jum Beften unferes geliebten Baterlanbes. Rur burch bohmische Berathungen, Mittel und Schläffe burfen bohmische Sachen geordnet werden, und bie Einführung ofterreichischer und beutscher Botter miberfpricht bem Kronungseibe. Won der Absicht, unsern fatholischen Mitburgern zu nabe zu treten und ihre Rechte zu verlegen, find wir (fobalb man nur bie unsern unangetaftet lagt) weit entfernt. - hierauf

<sup>1)</sup> Balli Lorbertranz 59. Khevenh. 97.

erklatte ber Kaiser am 31sten Julius: teine Untershanen, am wenigsten bie ber katholischen geistlichen herren, bursen nach bem Majestatsbriefe, Kirchen bauen. Dieser Urkunde entgegengesetze Deutung ist Hauptsgrund bes Ungehorsams, zuletzt aber die Religion nur Deckmantel burgerlichen Aufruhrs.

Die Hauptursach ber steigenden Heftigkeit und Strenge war, daß die Ansichten der Erzherzoge Marisenilian und Ferdinand über die des Kardinal Klesel absiegten. Ja dieser einslusreichste Rathgeber des Kaissers ward, ohne dessen Wissen und zu seinem und seiner Gemahlinn höchstem Verdrusse, am 20sten. Julius unter dem Vorwande verhaftet: er gehe damit um, im dsterreichischen Hause Unsrieden zu stiften 1). Ob der Papst, wie man sagte, in die Verhaftung geswilligt habe, bleibt sehr zweiselhaft; gewiß ward Klessel später in Rom für unschuldig erklärt und der des jahrte schwache Matthias, vom Könige Ferdinand (ansgeblich zum allgemeinen Besten des Hauses Desterreich) eben so behandelt, wie er früher seinen Bruder Rusdolf behandelt hatte!

. In welchem Sinne König Ferbinand bies alles betrachtete, zeigt auf eine für die ganze Kolgezeit lehr:

<sup>1)</sup> Belli Lorb. 121. Ahevenh. 201. Molf IV, 140. Engel Ungern 895. Aubery Mem. de Richelieu I, 52, 53.

reiche Weise, eine Erklarung, bie er auffeten und bem spanischen Sofe überreichen ließ 1). Es heift bafelbft: feit bie Regerei in biefen Konigreichen und Lanbern eingeriffen ift, hat allegeit Drohung, Ungehorfam, Tros, Wiberfeslichfeit, Aufruhr, Berachtung aller Obrigkeit u. f. w. vorgewaltet, und mabrent bie Ratholiten um bes Friebens und ber Rube willen immerbar Gnabe und Milbe geubt, find bie Setten taglich anmaaßenber und ftarter geworben, und haben unter religiofen und Gewiffenevorwanden, Schmabfdriften verbreitet, Berbinbungen mit bem Auslande angeknupft und bie landesherrliche Gewalt an fich gu bringen gefucht. Richt minber haben fie mit Bezug auf bie, ben Berrichaften abgezwungenen Freibriefe behauptet : außer feinen Rammergutern habe ber gurft teine Einnahmen, es fen benn burch freie Bewilli= gung ber Stanbe; welcher Grunbfag nothwendig bie Dbeigkeit gang von ber Willfuhr ber Unterthanen abbangig macht. 3ft nun bie Obrigfeit aus Gott, fo ift alles bas, was jene, besonders in ben letten Beiten gethan, aus bem Teufel und muß von Gott bem aemaß bestraft werben. Aber eben fo wenig ift ber Obrigfeit zeitheriges Benehmen Gott gefällig: baß

<sup>1)</sup> Rhevenh. 78. Riefel hat biefe Erklarung zwar nieberschreiben muffen, aber fie enthält (wie alle Gefolderichreiber annehmen) tebiglich Ferbinands Anfichten.

fie namlich immer nachgegeben, gewichen, connivirt, bissimulirt, alles nach bem Willen ber Ungehörsamen gethan, bis man an biefe Spige gekommen; beswegen Gott bergleichen absurda verhangt, bamit bie Dbrigkeit folder Dienstbarkeit auf einmal erlebigt werbe. Denn geschieht bies nicht balb, fo mochten viele Lander ida facto eine Republit unter fich errichten, ober boch ihre herren in noch großere Gtlaverei fturgen. Die eingetretenen Berhaltniffe bieten aber bem Saufe Defterreich die beste Gelegenheit bar, sich auf einmal von aller Abhangigfeit zu befreien und bas volle unbeschrantte fürstliche Unsehn wieder herzustellen. Auch wird ber Gehorfam, welcher burch Strafe und Erecution entfleben muß, in der Folge auf Landtagen und bei anbern Beranlaffungen alles reichlich wieber einbringen. Und ware biefes auch nicht, fo muß man fich boch auf eins entschließen, entweber gang um Land und Leute, ober in viel größere Anechtschaft zu kommen. Wenn nun das Lette weber zu rathen noch zu wagen ift, so bleibt nichts übrig als bag man zu ben Waffen greift.

Diesen Ansichten gemäß zogen bie kaiserlichen Felbherren Bouquop und Dampierre im August nach Bohmen, wurden aber im September zurückzeschlasgen und am 25sten besselben Monats ber Raiser in einer neuen Bittschrift von ben Nachthabern geheten: er moge, mit Beiseitsetung ber Fehbe, alle Streitigkeis

ten burth bie Churfteften vermitteln laffen ?). Matthias nahm biefen Borfdian an, fofen bie Wohmen underzüglich und vor bem Bergteiche bie Baffen nieberlegen, bas frembe Rriegswolf entfernen und bie Landesverwaltung an bie Berechtigten gitrirdigeben moll-Diefe Bebingungen erfchienen : ben Bohmen, welche ohnehin ist beffer geruftet waren als ber Intfer, ju geführlich, and gleichwie biefer bei ben Spaniern und Ratholiten, bofften fie bei ben Protestanten Bulfe gu finden. Im britten Oftober verwandten lich bie unirten Rurften beim Raifer für gatliche Beilegung bes Brofftes : Sachfono und Daten ermahnten danegen bie Bobnen zum Gehorfam; und Marinilian von Butern Itheleb: ihmen! fie hatteit umgehort gerichtet und fich beffen fichnibig gemacht, womber fie ben Raifer, antlagten gerter, thenn fie gum Geborfam attrueffehrtest u. fonnte en fich für fie inetwetben 2).

Um bieselbe Zeit, im November 1648, erkarten bie protestantischen Stande Defterreiche auf einem Landstage: nor Abholfunge ihrer gerechten Beschwerben und einen völligen Gielchstütung beiber Religionsparteien könnten sie keine Hüffe bewilligen; auch habe ber Kaiser ohne Rath und Beisstmunng ber Stande einen so gefährlichen Reige mit, ben Röhmen siicht beginnen

1 .75

<sup>1)</sup> Thuntz. our. 1844 Belli Burbertrang, 64, 126, 132.

<sup>2)</sup> Wolf IV, 136.

Weit beffer fich billig zeigen, vergleichen unb bie Dacht gegen ben turfifchen Erbfeind wenden. Gleiche Gefinnung begte Schleffen und Daibren. Den Rlagen ber Protestanten über ungerechte Berfolgung ftellten aber die Ratholiken andere gegenüber, welche babin lauteten: fie find nicht bie Unterbruckten, fonbern bereits bie Uebermachtigen und schelten Nothwehr ein Berbrechen. Reinen Ratholifen nehmen fie mehr in ben Rath, ja nicht einmal als Diensiboten auf. Monde und Monnen .: werben vertrieben , Rirchen und Ribfter geplundert ja Bilber gerichlagen , tatholifche Pfarreien nicht, befaht, firchliche Gintunfte anbermarts verbraucht und überall bahin gewirkt, bag bie Katholiken in Bildung und Unterricht zuruchteis ben und ihren Geiftlichen jedes Mittel hoberer Entwickelung entzogen werbe, bamit fie in einenem Uns werthe und ben brudenbften Rahrungsforgen gu Grunde gehn 1).

Unterbeffen war Graf Mansfeld mit 4000, ursprünglich für Savopen geworbenen Soldnern, den Bohmen zu Hulfe gezogen und hatte Pilfen, nachst Prag die wichtigste Stadt bes Reiches, am 21sten November eingenommen?). Leiber verfuhren die Steger, ein boses Beispiet für dreißig folgende Jahre,

<sup>1)</sup> v. Hormany Geschichte von Wien IV, 2, 20 - 22.

<sup>2)</sup> Bolf IV, 144.

sehr grausam und theilten Aemter und Gater der Katholiken unter die angesehensten Haupter ihrer Partei, was Jorn und Furcht nicht wenig erhöhte 1). Fast ganz Bohmen kam in ihre Gewalt und Graf Thurn drang bis Defterreich vor. Ungeachtet dieser übeln Berhältnisse, ware, wie alle Gemäßigten wünschten, wielleicht eine Ausschnung zu Stande gekommen; mit dem Tode des Kaisers (er starb den 20sten Marz 1619) anderten sich aber Stellung, Furcht und hoffsnung aller Parteien.

## Dritter Abschnitt.

Bom Tobe bes Kaisers Matthias, bis zur Belehnung herzog Maximilians von Baiern mit ber pfalzischen Chur.

(1619 -- 1623.)

Die erfte hundertjährige Feier bes Reformationsfestes im Jahre 1617, galt ben Protestanten für eine Bestätigung ihrer Lehre und ihres Besthstandes; rodh-

<sup>1)</sup> Pappus 10.

rend die Katholiken barin eine Aufforderung saben, ben immer tiefer wurzelnden Frethum und bas verbammliche Unrecht auszurotten 1). Beibe Theile beuteten einen im Sahre 1618 erscheinenben großen Rometen 2) auf bevorstehendes Unglud, auch ließ fich leiber ohne Weiffagungsgabe behaupten: bag, wenn bie immer hoher steigende Gabrung endlich zu offenem Bruche tomme, ber lang verhaltene Saf mit bopvelten Rraften muthen und auf lange Beit alle Liebe Nicht ungegrundet war ferner bie auslöschen werbe. Klage, das Hohe und Niedere in Sitten und Wanbel gar mannigfach fundigten, und fich allmählig eine Auflosung von Bucht und Ordnung vorbereitete. Aufwand übertriebener Urt in Rleibern, Speifen und Betranten wird Allen, ben gurften aber nachgefagt baß Leibenschaft fur bie Sagb, Salten unnuber Ergbanten und eine toftspielige Bermaltung, Beit und Rrafte vom Beffern abzogen und in Schulben flurzten.

Konig Ferbinand hatte Verstand genug bie Beischen ber Beit zu erkennen ), Muth genug ihnen entgegen zu treten, aber nicht hoheit bes Geistes und

· (.

<sup>1)</sup> Doch zeigte fich Spannung zwifchen Lutheranern und Reformirten. Senkenberg III, 180.

<sup>2)</sup> Theatr. eur. 100.

<sup>8)</sup> Schmidt IX, 149.

Unbefangenheit des Ginnes genug fie au beberefchen und die Gemücher zus gewinnen. lind : ambererfeits waren die Bahmen auf ihrer Bahn fichen lo weit vorpefdritten, daß fie am wenigsten in einem Beitpunkte umtehren wollten, wo mach ihrer Meinung nicht bios bas Recht, fondern auch die Uebermacht ihnen gur Seite fteba. Am Rage nach bes Railers Zobe, den 21sten Mars, 1619, besteitigte Ferbinant alle tirchlichen und weltsiehen Mechte, Begnabigungen und Ginrichtungen ber Bohrman !) , befahl mit ben Keinbselin: keiten inne michalten, und lud. Abneardnete zu freunds fchnftlith milber Berbanblume ein. Auf biefe, wie es fdien bodit billigen Borfchlige und Aerfprechungen. autworteten big Bomen?): indem ber Konig alle biejenigen "Begmeten bestätigt,) über welche wir Mage erhoben. wird biefe von vom herein für ungilltig ets flart; inbengmer feine Schreiben nicht an bie utraquistischen Direktoren, sonbern an bie von une abger fehten Rathe-richtet, wirb junfer Benehmen verbammt. Go lange ein fremdes heer im gande fteht, bie Ber bungen fortbauern, Die Befulden bereichen, ift alle Milbe nur Schein und jebe Ungerhandlung nur verbestern Amang. Borber mus man; die Leiegemacht entfernen, eine allaemeine Aumestie enklaren, die ab-

<sup>1)</sup> Belli 20rb. 279. Landorp. hall, sexennale 176.

<sup>2)</sup> Pinsec. 317. Theetr. min. 109. Weltmann 191.

gesetten Beamten zur Seite laffen, und bie niebergeriffenen Rirchen auf Roften ber Schulbigen berftellen. Gine bloge Bestätigung unserer Rechte, womit ber Konia alles irgent Billige barzubieten meint, reicht Leinesweas hin da man iene willfürlich umbeutet: se bedürfen einer vertragsmäßigen Auslegung und einer neuen Burgichaft. Niemand kann, will und darf fich mit einer Ruckfehr in ben alten gefährlichen Buftanb beanugen; auch ergeben fich bie geheimen Abfichten fcon beutlich genug, wenn es in ber Beftatigung bes Maiestatebriefs und ber Bergleiche mit Schlesien!) heißt: "fintemal bies wiber bie katholische Religion nicht gemeint fenn foll." Ferbinands graufame Gegenreformation in feinen altern Befigungen geiat einleuchtend wie wenig er Gefet und Sertommen achtet. und wie ihm alles wiber die katholische Religion gerichtet heißt, was seinen Beichtvatern und ben Jefuis ten miffallt.

So im Wefentlichen bie Antwort der Bohnen: benn mahrend nur der weit geringere Theil behauptete, Pflicht und Klugheit schreibe vor sich Desterreich anzuschließen 2), schon um nicht am Ende aller Rechte verluftig zu gehn; wollten andere einen Freissaat nach Weise der vereinigten Niederlande errichten, noch an-

<sup>1)</sup> Londorp Acta publ. I, 422.

<sup>2)</sup> Belli Lorb. 189. Anhaltische Kanzlei 121—128

bere einen neuen Konia und awar entweber einen Eingebornen, ober einen Aremben erwählen. - Alle Entflobenen, barüber wurde bie Mehrzahl ber Baubter einig. follten entfernt bleiben 1), ihre Guter eingezogen und verbächtigen Ratholiten ihre Temter genommen werben. - Dag bie bohmifden Eiferer alles bergeftalt jum Rriege hindrangten, war ben Giferem in Wien nicht unangenehm, fonbern willtommen 2) und Ferbinanbs überaus einflugreicher Beichtvater Lamormain, ober Lammermann fchrieb bamale: "wenn es zum Arlege kommt, hoffe ich alles Gute; niemals gab es eine besiere Gelegenheit ben Bobmen alle Borrechte zu ent= Diefe Soffnung trubte fich inbeffen gunachft gar fehr: Die öfterteichischen Stanbe namlich verlange ten baß Kerbinand vor ber Sulbiaung ihren Beschwerben abheife 3) und bas Kriegsvolf aus bem Lande fcaffe; und ale er, unter Anführung wichtiger Grunbe, biefe Forderung ablehnte, verbanden fie fich, gleichwie beibe Laufigen mit ben Bohmen. Mabren und Schlefien 1) (welches fcon im Oftober 1618 ben Boh: men Sulfe geleiftet hatte) folgten im Laufe bes Com-

<sup>1)</sup> Rhevenh. 340. Lotichius I, 48.

<sup>2)</sup> Theatr. eur. 43. Landsberg bell. germanic. 21.

<sup>5)</sup> Belli Borb. 178, 181. Rhevenh. 844.

<sup>4)</sup> Rhevenh. 172. Theatr. eur. 115, 191. Seibenbuch 12. Londorp. bell. sexennale 212; acta publ. 427.

mers, und später auch Ungern biesem Beispiele. Die Sesuiten, so einstimmig saben die Protestanten in ihnen ihne Hauptseinde, wurden aus all diesen Sanden vertrieben. In solcher Bedrängnis richtete, der König seine Augen auf Doutschland; die Hülfe jedoch, welche er von der Liga erwartete, glaubten die Bahmen gleichundsig dei der Union zu finden.

Herzog Maximilian von Baiern, obgleich Haupturheber ber Liga, fand bie offenreichische Ginmischung fo unbequem, und Biele zeigten fich ernften Anftrens gungen bergeftalt abgeneigt 1), bag er eine Beit lang bie Leitung bes Bunbes aufgab. Auch fand fich in ben Sahren 1614 bis 1617 fo wenig Beranlaffung au rechter Wirksamkeit und fo manches Sinberniß, bag bie Liga fast gang auseinanberfiel. Daffelbe galt im noch größerem Maage von der Union: benn bie Statte meinten, bas Uebergewicht ber Fürften fer unange nehm und felbst ber größte Gewinn biete feinen Erfat für die, meift ben Burgern und Bauern auflie genben, Soften und Schaben 2). Siegu tam, baf bie lutherischen und reformirten Glieber ber Union weniger übereinstimmten, als bie katholischen ber Liga. Diefe Berhaltniffe wollte Raifer Matthias benuben und befabl am 3ten April 1617 bie Aufbebung aller befon-

<sup>1)</sup> Bolf II, 421, 446; IV, 18.

<sup>2)</sup> Rhevenh. zu 1615 S. 750.

bern Bunbniffe im Reiche 1), weil baburch Spaltung und Auflosung bas Ganzen entstehe, zum Abbelfen aber von Rlagen und liebelfinden, ber Reichstag fo berechtigt als tauglich fer. Beit entfernt biesem ans gemeffenen Befehle Folge gu leiften, faben Liga wie Union barin nur eine bebenkliche Einmischung, und fcoben fich wechfelfeitig bie Schuld bes Beginnens, ber Drohungen, ber Feinbichaft gu. Gegen Raifer, Raich und Mitstande babe sich niemand verbunden. nicht auf Angriff, nur auf gerechte Bertheibigung fep man bedacht. Des Kaisers bamalige Schmache benutend trat Demog Mar wieder bervor und brachte am 27ften Dai 1617 eine Erneuerung bes Bunbes jundchft zwischen Baiern, Bamberg, Burgburg, Gichftabt und Elwangen ju Stande 2). Non des Raifers Theilnahme, ober auch nur von einer Benachrichtigung beffelben war nirgenbe bie Rebe, ber Religion gefchah teine Ermahnung und Men zeigte ist als alleiniger Bundespherfter weit mehr Ernft und Thatigkeit benn zuvor. Allmablig traten auch Roln, Arier und andere katholische Stande zum Bunde, und bie Berfuche ber öfterreichischen Bergoge größern Ginfluß auf benfelben gu befommen, wurden von Mar geschickt vereitelt; wodurch sich indes bie Spannung

<sup>1)</sup> Bolf IV, 71, Beilagen S. 7. Belli Lorbertr. 11.

<sup>2)</sup> Geschichte ber Liga 111 .- 115.

zwischen Baiern und Desterreich so erhöhte 1), bag ber Bergog ben Raifer weber mit einem Beere gegen bie Bobmen unterflügen, noch auch die Bermittelung übernelmen, noch zugeben wollte bag man bie Protestanten jenes Landes burch größere Bewilligungen berubige. weil bies für Deutschland ein boses Beispiel gebe. Ja im Kebruar 1619 beschwerte sich Mar in Madrid und Rom über die kaiferlichen Rathe und beren Bermaltung, die Abneigung ber Katholiken irgend etwas aufzuopfern, die Gleichgultigfeit bes papftichen Sofes, ben Sag Desterreichs gegen bie Liga u. f. m. bererfeits stellte Matthias vor: wenn Dar ihn finten laffe wurden bie Protestanten noch mehr burchsegen, man muffe fleine 3wiftiateiten um großerer-3mecte willen vergeffen und vergleichen. Aus biefen und abielichen Grunden übernahm ber Bergog endlich unter gewissen Bebingungen bie Bermittelung zwifchen ben Bohmen und bem Raifer; als aber Matthias menige Wochen nach biefer Uebereinkunft farb, anderten fich nochmale bie Berhaltniffe.

Nicht bloß mehre protestantische, sonbern seibst einige katholische Stande waren der Meinung: ist fep der rechte Zeitpunkt die zur Minderung beutscher Freis heit fast erblich gewordene Kaiserkrone, dem übermachtigen Hause Desterreich zu entreißen. Gin ohnmach-

<sup>1)</sup> Bolf IV, 95, 145-128.

tiger Fürst ware inbeg außer Stanbe gewesen fle gu behaupten, einen Protestanten wurden bie Ratholifen nie gebulbet, ja Sachfen bem reformirten Pfalggrafen, dieser bem lutherischen Churfürsten, solchen Anmache von Macht und Ginflug nicht gegonnt haben. Daber fev ber klugite, machtigfte Kurft unter ben Ratholifen. Maximilian von Baiern zu erwählen, fobalb er fich nur irgend bagu verftebe die Rechte ber Protestanten ju fichern. Camerarius, einer ber angefebenften Ratbe bes Pfalzgrafen, ichrieb beshalb nach Munchen: "ift es benn fo fchwer, gwifden ben Stunden bes Reichs ihrer Beichwerben halber einen Waffenftitiftanb pu schließen und Burgschaft bafür zu ftellen, bag bis zu enblichem Bergleiche alles in jetigem Stanbe bleibe 1), und katholischen Geistlichen die Furcht benommen -werbe man wolle ihnen mehr entziehen, ben Protestan= ten man wolle alles zurucknehmen. Denn wenn ein Theil ben anbern ju feinem Willen und Anfichten - wingen wollte, wurden fie fich felbft aufreiben und .einem Kremben jum Raube werben."

Im Februar 1619 tam Pfalzgraf Friedrich in Perfon nach Munchen und betrieb (nachdem ein vorüberzgehender Gebante Savopen zu erheben untauglich bestunden worden) die Sache mit neuem Eifer; selbst Frankreichs Beistand ward für diese Plane nachge-

<sup>1)</sup> Wolf IV, 100, 116, 197 - 215.

sucht. Desio mehr eilten Spanien und Desterreich sie zu zerstören ') und Maximilians Rathe erklarten: es sepen calvinische Schliche, man wolle Baiern nur mit Desterreich entzweien, ein langes Zwischenreich herbeiführen und zuleht die Krone wohl an Pfalz beingen. Warimilian nahm sich zurückhaltend gegen beide Parteien, sürchtete überall Gesahr und wollte sich den Weg mach allen Seiten offen erhalten. Ohne Zweisel reize ihn die Krone, aber er mochte sie nicht aus den Hanzben der Protestanten empfangen und ihnen destin Erdse zes bewilligen; er wollte bei geringerer Gesahr eine abhängigere Stellung und anderweiten Gewinn erlangen.

Unterbes hatten die Bohmen eine Aushebung bes zwanzigsten Mannes angeoednet und, mit Unstnahme von Budweis, das ganze Königreich in ihre Gewalt gebracht. Munmehr zog Thuin nach Deftrereich hinad und langte den sten Junius 1619 vor Wien an. König Ferdinand hatte den Vorschlag ble Stadt zu verlaffen in der richtigen Ueberzeugung abgelehnt, sie werde sich alsdann zweisetsahne seinen Keinden zugeseilen; allein es sehlte ihm so sehr an Unterstätzung und Maunschaft, das Abgewehnste der Werdundeten ohne Scheu in die Burg brangen und

<sup>1)</sup> Sirl Memor. IV, 418. Rach Deagant Memoir. 128 wünschten Maximilian und Friedrich Kaiser zu werben und wandten sich beshalb nach Frankreich;

ihm fehr harte Bebingungen, jundchft bie Abrberung einer unbebingten Gleichstellung beiber Religionspar= teien jur Unterfchrift vorlegten. Auf feine Weigerung trat Thonrabtel, ein Saupt ber Migvergnügten, fühn bervor, ergriff ihn bei ben Rnopfen feines Bamfes und sprach: "Manbel gieb bich, wirst bu nicht unterfdreiben?" In biefem Mugenblide bochfter Bebrang= nis, biefer Gefahr perfonlicher Dishanblung, ploglic Erompetenschall, lautes Geschrei; bampierrische Reiter, gur rechten Beit in Gil nach Wien gefanbt 1), fprengen auf ben Buraplat. In Sorge über ibre Babl. fonftigen Rudhalt, Gefinnung ber Ginwohner, gerftreuen fich jene Abgeordneten und Ferdinand ift be-Er hatte ben Muth eines Konigs bewiefen und wurde, ware er ofter aus feinem Palafte ins Leben und an die Spige ber Beere getreten, beffer baben unterscheiben lernen, wo und in wie weit berfelbe acht und preiswurbig fep, und wo er in eigenfinnige Saleftarrigfeit übergebe. Ungunftige Bitte= rung. Mangel an Gelbe und Lebensmitteln , geringe Unterftugung von Seiten ber gum Theil fatholifchen Stanbe Desterreichs und bie Nachricht bag Mansfelb von Bouquop geschlagen fen, zwangen bie Bohmen am 12ten Julius zum Abzuge und wenige Tage nach-

Belli Corfs. 174—194. Wassenberg Panegyr. 6.
 Cormon Bien IV, 2, 79. Shoff IV, 265.

her ließ Ferbinand bie Burger Wiens entwaffnen '), damit während seiner Reise zur Kaiserwahl die kaum beseitigte Gefahr nicht in verdoppeltem Maaße zurückkehre.

Um 19ten Julius 1619 kam Ronia Kerbinand inach Munchen, ftellte feinem Jugendfreunde die Große feiner Bedrangnif und bie Gefahr fur die Ratholiten 'fo lebhaft' vor, und gewährte ihm wohl schon ist bie nachmals befannt geworbenen gunftigen Bebingungen, bağ Marimilian mit Belfeitfegung zeitheriger Bebens ten und Plane, fich gang an Defferreich anschloß 2). Seine Lobrebner fprechen! er hat bas Sichere bem Unfichern, bas Gerechte bem Ungerechten, bas Religiofe bem Gottlofen vorgezogen, unausführbaren Dlanen weislich entfagt und alte Freunde nicht für zweis beutige Lodungen argliftiger Feinbe preis gegeben. Er fette, fo reben feine Antlager, mit eigennutigem Frevelmuth im einer Stadt, um Donauwerths willen, einst bas gange Reich in Gefahr; und ift, ba ibm bies und bas Raiferthum freiwillig bargeboten werben, fehlt ihm ber achte Muth. Bas ware Baiern, mas Deutschland geworben, wenn er, wie einft Raifer Marimilian II, mit großattiger Unparteilichfeit bie Führung bes Gangen übernommen hatte! Aber leiber

<sup>1)</sup> Londorp act. publ I, 461. Schmibt IX, 158.

<sup>2)</sup> Cancellar. Hispan. 76.

finden wir bei ihm flatt eines königlichen Ueberblickes, nur die Beschränktheit jesuitischer Ansichten, wodurch er ben breifigjährigen Arieg, von dem er Deutschland batte erretten können, hauptsächlich herbeigeführt und seine Fortbauer veranlaßt hat.

Bon bem Augenblicke, wo auf eine Trennung unter ben Ratholiken nicht mehr zu rechnen war, mur ben bie meiften Glieber ber Union allen weitaussebenben Unternehmungen abhold; nur ber Pfalzgraf Friedrich, ber Markgraf von Anspach und Kurft Christian von Anhalt beharrten auf bem betretenen Wege. Die fer hatte in feiner Jugend einen taiferlichen Gefanbten nach Ronftantinopel begleitet, bann Stalien gefebn, ein bem Konige Beinrich IV im Jahre 1591 ju Bulfe giehendes beutsches Beer mit befehligt, die Rehbe über bie Bahl bes strasburger Bischofs geführt und mehre Gesandtschaften besonders in Sachen ber Union an Raifer Rubolf II übernommen 1). Insbesondere er mar ist unermublich und unerschöpflich in Planen, Borfchlagen, Unterhandlungen, Reisen, Briefwechsel In Bohmen, Ungern, ben Rieberlanben, Benedig knupfte er Berbindungen an 2), mit bem Bergoge von Savopen verhandelte Christian im Mai

<sup>1)</sup> Bedmann Gesch. v. Anhalt V, 3, c. 1.

<sup>2)</sup> Anhaltische Ranzlei 98, 111, 118, 153, 213, 284. Köler Frid. V. 25.

1619 perfonlich wegen Uebernahme ber bohmischen ober ber Kaiserkrone und sollte gesagt haben: er gonna fie lieber einem Zurten ober Teufel, als bem Ferbis nand von Defterreich. Bei ber Union war aber bamals alles baufällig und mangelhaft, es fehlte an Gelbe, Mannschaft und Cinigkeit um etwas Großes burchzuseben; boch konnte bie nachste Hauptfrage nicht umgangen werben: ob Ferbinands Erhebung auf ben faisertichen Thron bie Bohmen jum Geborfam vermogen, ober Ferbinands Abfehung in Bohmen bie Kaifermahl vereiteln werbe. Sewiß mußte fich, je nachbem die Wahl ober die Entfehung vorherging, bas Nachfolgende anders gestalten; beshalb fuchten bie Einen bas aufs Sochste ju betreiben, mas bie Unbern auf alle Weise zu hintertreiben ftrebten.

Im Laufe des Junius schrieben die Bishmen an alle Chursarsten 1): das Recht den romischen Kaiser zu erwählen sep ein sachliches und ruhe auf den Chursaustenthumern; daher könne Serdinand, der sich nicht in dem Besite Böhmens befinde, dasselbe auf keine Weise ausüben. Nach vorhergegangener Berathung antworteten die Chursursten: Ferdinand sep Böhmens erwählter und gekrönter König und von den Chursursten als solcher anerkannt, daher musse man ihn zu-

Belli 2016. 198. Schenen. 405. Londorp. acta publ. I, 515, 517. Theatr. cur. 175 — 177.

laffen, die bohmifchen : Abgeordmeten bingegen von ber Raisermahl ausschließen. — Ein neues Schreiben ber Bobmen an die Churfurften vom 13ten August 1619. entwickelte: Ferbinands Bahl fen nicht in freier, gebubrenber Form, fonbern ohne bie gefetliche Bugiebung ber einverleibten Lande geschehn !), ober vielmehr mit Schmeicheleien, Berfprechen und Dmbungen burchas fest worben. Irrig werbe Bohmen, in ben Bertras gen Defferreichs mit Spanien, als ein Erbreich bargeftellt, und rechtswidrig habe fich Ferbinand (mas ausbrudlich feine Bahl jum Ronig vernichte), noch beim Leben bes Raifers Matthias in die Regierungsangelegenheiten gemifcht 2), wie unter anberem bie gewaltsame Berhaftung bes: Kardinals Klefel augen: scheinlich erweise. - Als auch biese Eingabe vergeb: lich blieb, widersprachen die Bohmen ieder ohne ihre Zuziehung vorzupehmenben Raiserwahl; mogegen bie Churfürften fich am 20ften August jur Bermittlung zwischen ihnen und Serbinand erboten, mas biefer auch hoflich annahm.

Nunmehr schlugen die Chursussten von Teier und Brandenburg in Franksurt den Herzog Maximilian und den König Ferdinand zum Kaiser var; Psalz

<sup>1)</sup> Histor. Perseout, 143.

<sup>2)</sup> Theatr. eur. 35.

empfahl vorzugeweife ben erften, ertlarte fich inbes bereit, ber Debrheit beigutreten, fofern fie fich fur Ferdinand ausspreche 1). Als nun ber Churfurft von Roln feierlich bezeugte: fein Bruber, Bergog Dart: milian, bente nicht baran ben Thron zu besteigen, vereinten fich alle Stimmen für Ferbinand; er warb am 28ften Muguft zum Raifer gewählt. ner Bablfapitulation, welche einige Bufate bekam, erwähnen wir in Sinsicht auf fpatere Greigniffe mur Kolgenbes: Die Rechte und Besitzungen ber Stande werben, gleichwie ber Religionsfriede, bestätigt 2), Der Raifer foll nicht eigenmachtig Steuern ausschreis ben, Auslander anstellen, oder Bundniffe mit fremben Machten ohne Beiffimmung aller, ober ber meis sten Churfürsten eingehn. In Geschaften braucht man nur bie beutsche ober lateinische Sprache. Diemand wird unverhort geachtet, fonbern nach gehori= gem Prozeggange und ben in ber Rammergerichtsorbnung enthaltenen Borfdriften gemaß.

In dem Augenblicke als die Churskeften hervortraten und verkundeten: Ferdinand sen zum Kaiser gewählt, traf die Nachricht ein: Ferdinand sen von den Bohmen am 19ten August des Königthums ents-

<sup>1)</sup> Bolf IV, 221. Belli Sorb. 221. Rhevenh 416. Spanheim Mém. de Louise Juliane 137.

<sup>2)</sup> Khevenh. 427.

fest worden 1). Hatten bie Churfürsten biese, ober die Bohmen jene Kunde früher gehabt, vielleicht ware bie Kaiserwahl oder die Absehung unterblieben; ist traf beibes der Zeit nach fast zusammen und tried Furcht, Hoffnung, Parteiung von neuem in schranztenloserem Maaße hervor.

Die Bohmen, sagte Ferbinand, sind narrische überwißige Leute 2); ein Borwurf, nicht ungerecht, ber aber in gewissem Sinne leiber allen Parteien gemacht werden konnte!

Nachdem Graf Thurn mit dem Heere aus Desterreich zurückgekehrt war, behielt er nehst seinen Anhängern in Böhmen dergestalt die Oberhand, daß sie, unbekummert um die Minderzahl katholischer Gegener, auf einem im Julius und August abgehaltenen Landtage mehr als hundert Punkte nach ihrem Willen durchsetten. Bor allem wichtig war indeß jener am 19ten August von Böhmen, Schlesien und Mäheren gefaßte Beschluß: man könne Kerdinand nicht für etznen rechtmäßigen König achten, benn er sey keineswegs gehörig, frei und unbefangen erwählt worden, habe

<sup>1)</sup> Moser patriot. Archiv VII, 45. Senkenberg III, 544. Anhaltsche Kanzki 150, 161.

<sup>2)</sup> Moser Archiv VII, 71.

Balli Lorb. 221 — 234. Londorp bell. sexens. 219.
 Khevenh. 452. Sentenberg III, 351.

bie Bebingungen übertreten, fich feinblich gezeigt, rechtswibrige Bertrage mit Spanien über die Erbfolge ertichtet 1), baburch bie Bablfreiheit mittelbar gerftort u. f. m. - Mus ben febr weitlaufigen Streitichriften über bie Rechtmäßigkeit ober Unrechtmäßig= feit bes Schrittes geht hervor: Desterreich founte eine unbebingte Linealerbfolge nicht erweisen, benn ob man gleich in ber Regel beim regierenben Saufe geblieben war, zeigten fich boch immer Spuren ber Ditwirtung, Ginwilligung und Beftatigung ber Stanbe. Auch durfte ihr, von der golbenen Bulle Karls IV. 2) ausbrudlich anerkanntes Wahlrecht, nicht wegen Bergehn Ginzelner gur Beit bes ichmalkalbischen Rrieges einseitig und willfürlich aufgehoben werden. Aus biefen Grunden, und weil felbft die Urfunde über bie Erhebung bes Matthias 3) noch ausbrücklich von einer Wahl rebet, fann ben Bohmen bas Wahlrecht nicht abgesprochen werben; wohl aber fragt fich nun weiter: ob fie es bei Ferbinand gehörig übten, ober er fich Dinge ju Schulden tommen ließ, welche eine Bernichtung feiner Babl rechtmäßig nach fich gieben konnten. Fur biefelbe, bies faben wir, hatten fich auf

<sup>1)</sup> Piasec. 819-821.

<sup>2)</sup> Aurea bulla c. 7, §. 5. Schmibt IX, 168.

<sup>5)</sup> Balbin. dec. I, 8, p. 118.

ber Lanbstube fast Alle erklart 1) und biejenigen, welche wie Thurn und einige Andere, die einverleibten ganbe Schlefien und Mahren horen wollten, wurden iberflimmt. Es verfahren also bie Ratholifen bamals uns gefahr fo, wie ist, nach Umftellung ber Dachtverbaltniffe, die Protestanten. Daß Kerbinand fich in bie Regierungsgeschafte beim Leben bes Matthias ge= mifcht hatte, und bie Kaffung ber Erbvertrage mit Spanien bes bohmischen Wahlrechts nicht ermahnte, leibet teinen Zweifel; ber Grund aber weshalb man fich über biefe Dinge nicht leicht verständigte, lag lediglich barin, bag Ferbinanbe unbulbfamer Ginn bie hartefte Behandlung ber Protestanten voraussehen ließ, und bie Eiferer unter biefen, einen allgemeinen Sieg ihrer Lehre, Berjagung ber katholischen Fürsten, Theilung ober Bernichtung ber ofterreichischen Dacht hofften ober bezwecten 2). Der Gebante, Bohmen in einen Rreiftaat nach Art ber Nieberlande zu verwandeln, ward balb als unausfuhrbar anerkannt; eben fo menig wollte man einen fruber gleichgestellten Inlander auf ben Thron erheben, vielmehr vereinigten fich alle Stimmen babin: man muffe einen fremben machti= gen Fürsten zum König wählen. In Borschlag ta:

<sup>1)</sup> Boltmann II, 167.

<sup>2)</sup> Pormayr Wien IV, 2, 62.

men ber Bergog Rarl Emanuel von Savopen, ber Ronig Christian IV von Danemart, ber Churfurft Johann Georg I von Sachsen und Pfalzgraf Fried: Die beiben erften murben aus mehren Ur= fachen balb übergangen, ben fur Johann Georg beis gebrachten Grunden aber entgegnet: er fep ein Saufer 1), laffe fich trot feiner sonftigen Grobbeit von wenigen, insbesondere geistlichen Rathen leiten, haffe bie Reformirten übermaßig, bege eine Borliebe für Defterreich und habe zeither ben Bohmen mehr geichabet, als genutt. Ferner werbe er bamit umgehn fich erblich ju machen, die Rechte beschranken, ben Abel gurudftellen, für Uebernahme bohmifcher Schulben große Pfanbschaft verlangen u. f. w. fen Pfalggraf Friedrich mohl erzogen, moderatissimi und guten ingenii, behandele ben Abel trefflich wohl, habe eine ftattliche Baarschaft, werbe von England, Solland und der Union unterftutt 2), ftehe gut mit

<sup>1)</sup> Belli Lorb. 234. Theatr. eur. 201. Khevenh. 538. Sohann Georg betrant sich oft und obenein in Bier so, daß er unter den Tisch siel. Sein höchstes Schimpfwort war: du Calvinist. Ludov. Camer. epist. in Mauvillon Hist. de Gust. Adolphe III, 21. Grammont Mém. II, 54.

<sup>2)</sup> Friedrich warb gu Sause und in Seban beim Bergoge von Bouillon sorgfaltig erzogen, verftanb Latein,

Frankreich, Benedig, Sachsen, Baiern, Siebenburgen und Ungern, liege zum Schutz gegen etwanige Feinde bequemer als Sachsen, sep verwandt mit Schweben, dulbsam in der Religion u. s. w. Aus diesen und andern Gründen sprachen sich gleich Anfangs die meissten Stimmen, 36 Hochadliche, 91 Ritter und fast alle Städte für ihn aus, und am nächsten Tage zeigte sich gar tein Widerspruch mehr gegen seine Wahl 1)3 sie konnte, sofern Schweigende und Abwesende nicht gezählt wurden, für einstimmig gelten.

Friedrich, obgleich er dem Gedanken die bohmische Krone zu erwerben schon oft nachgehangen hatte, und seine Gesandten in Prag gewiß in dieser Beziehung nicht unthätig gewesen waren, gerieth ohnehin schwaschen Charakters, in große Unruhe als er über den wichtigsten Schritt seines Lebens bestimmt entschisden son allen Seiten auf ihn eindrangen. Seine zunächst befragten Rathe stellten ihm vierzehn Gründe gegen die Annahme der Krone, und nur sieben dafür auf.

Frangosisch und hatte Kenntnisse in ber Geschichte Mit bem 19ten Jahre übernahm er bie Regierung. Pareus Hist. Bavar. Palat. 818. Köhler Frideric. V, 8. Ueber Friedrichs glangenden hof Fontenay Mem. L, 228.

<sup>1)</sup> Londorp bell. sexenn. 219. Theat. eur. 194.

men ber Bergog Rarl Emanuel von Savopen, ber Ronig Christian IV von Danemart, ber Churfurft Johann Georg I von Sachsen und Pfalggraf Fried: Die beiben erften murben aus mehren Ur= fachen bald übergangen, ben fur Johann Georg beis gebrachten Grunden aber entgegnet: er fen ein Saufer 1), laffe fich trot feiner fonftigen Grobbeit von wenigen, insbesonbere geistlichen Rathen leiten, haffe bie Reformirten übermäßig, bege eine Borliebe für Defterreich und habe zeither ben Bohmen mehr geichabet, als genübt. Kerner werbe er bamit umgehn fich erblich zu machen, die Rechte beschranten, ben Abel gurudftellen, fur Uebernahme bobmifcher Schulben große Pfanbichaft verlangen u. f. m. Hingegen fen Pfalggraf Friedrich mohl erzogen, moderatissimi und guten ingenii, behandele den Abel trefflich wohl, babe eine stattliche Baarschaft, werbe von England, Holland und ber Union unterftutt 2), ftebe gut mit

<sup>1)</sup> Belli Lorb. 234. Theatr. eur. 201. Khevenh. 538. Sohann Georg betrant sich oft und obenein in Bier so, daß er unter den Tisch siel. Sein höchstes Schimpfwort war: du Calvinist. Ludov. Camer. epist. in Mauvillon Hist. de Gust. Adolphe III, 21. Grammont Mem. II, 54.

<sup>2)</sup> Briebrich warb zu hause und in Seban beim herjoge von Bouillon sorgfaltig erzogen, verftanb Latein,

Frankreich, Benebig, Sachsen, Baiern, Siebenburgen und Ungern, liege zum Schutz gegen etwanige Feinde bequemer als Sachsen, sep verwandt mit Schweben, bulbsam in der Religion u. s. Wus diesen und andern Gründen sprachen sich gleich Anfangs die meissten Stimmen, 36 Hochabliche, 91 Ritter und fast alle Städte für ihn aus, und am nächsten Tage zeigte sich gar kein Widerspruch mehr gegen seine Wahl 1); sie konnte, sofern Schweigende und Abwesende nicht gezählt wurden, für einstimmig gelten.

Friedrich, obgleich er dem Gedanken die bohmische Krone zu erwerben schon oft nachgehangen hatte, und seine Gesandten in Prag gewiß in dieser Beziehung nicht unthätig gewesen waren, gerieth ohnehin schwaschen Charakters, in große Unruhe als er über den wichtigsten Schritt seines Lebens bestimmt entscheis den sollte, und die entgegengesetzesten Rathschläge von allen Seiten auf ihn eindrangen. Seine zunächst befragten Räthe stellten ihm vierzehn Gründe gegen die Annahme der Krone, und nur sieben dafür auf.

Franzosisch und hatte Kenntnisse in ber Geschichte Mit bem 19ten Sahre übernahm er bie Regierung. Pareus Hist. Bavar. Palat. 818. Köhler Frideric. V, 8. Ueber Friedrichs glanzenden hof Fontanay Mem. L, 228.

<sup>1)</sup> Londorp bell. sexenn. 219. Theat. eur. 194.

Er habe (fo hieß es in jenen) Ferdinand als Saifer und Ronig von Bohmen anerkannt, bie Rechtmäßigfeit ber Abfehung beffelben fen nicht erwiesen, Englands und Hollands Beiftand ungewiß 1), aus Stalien feine Bulfe ju erwarten, ber Reib Sachfens, bie Berwerfung eines vierten protestantischen Churfurften, ber Wiberspruch aller katholischen Stande und Reiche außer Zweifel. Wie wolle Friedrich (fo fprachen Unbere) ohne Belb und Rriegsmittel allein bem machtigen Sause Desterreich wiberfteben? Wie burfe er ben unbeständigen Bohmen vertrauen, die ihm fo menig treu und gewärtig bleiben wurben, als ihrem fruber ermahlten rechtmäßigen Ronige? - Im 24ften Septems ber 1619 erklarte fich Baiern bestimmt und verftanbig gegen die Bahl 2), und alle Churfurften (es blieb nicht lange geheim) traten, nach einigen Bebenten, biefer Meinung bei. Frankreich schrieb am ersten Ottober bem Pfalggrafen 3): es werbe ihm, wenn er bie Rrone annehme, nie Sulfe leiften, und ber Ronig Jatob von England, ben es fur biefelbe Unficht au gewinnen fuchte, rieth feinen Schwiegersohn aus Grunben ber Rlugheit und bes Rechts, von fo übereiltem, gewagten Schritte ab. Auf einem Unionstage ftimmten

<sup>1)</sup> Sentenberg III, 871.

<sup>2)</sup> Belli Corb. 253, 263. Adlzreit. 46. 23off IV, 229.

<sup>3)</sup> Siri Memor. V, 61.

Anspach, Baben und Anhalt meist für die Annahme ber Krone, Wirtemberg, Heffen und Kulmbach bages gen; Strafburg, Nürnberg, Ulm und andere Städte stellten dem Churfürsten den Schluß anheim 1), welder (laut den Worten des Berichts) sich nichts gewisses darauf resolviren konnte.

Diefem Schwanken ein Enbe gu machen, fanben fich ehrgeizige, leichtfinnige, falfcher Begeifterung bingegebene Danner; man nennt barunter ben pfalgifchen Rath Lubwig Camerarins und ben Sofpreblger Cluls tetus 2), obgleich beibe fpater bie Befchulbigung leugs neten. Sie ftellten bem Churfurften vor: Bohmen ift, wie die Suffitentriege erwiefen, fur fich ftart genug ringsum allen Reinben zu wiberftehn; auch werben fich, bei bem allgemeinen Wunsche einer Erniebrigung Defterreichs, bald Berbunbete finden. Denn Krankreich wiberspricht mehr jum Scheine als im Ernfte, mad obgleich König Jakobs Beistimmung noch nicht eingegangen tft, haben boch feine Rathe beutlich ges nug erklart: wenn bie Sache nur erft gefchehen fen; werbe jene nicht ausbleiben. Daffelbe gilt von ben Rieberlanden und allen protestantischen Standen. Die

<sup>1)</sup> Moser patriot. Archiv VII, 47.

<sup>2)</sup> Gualdo Prierato Histor. 36. Pufeadorf Histor. belli succici 12.

Arage nach bem Rechte kann nicht aufhalten 1), ba ber einstimmige Beschluß eines mahlberechtigten Boltes eben bas Rechtliche ift; ober foll man abwarten, bag jum größten Schaben Defterreichs und Deutsch= lands ein Krember, ja in ber Berzweiflung vielleicht ber Turke herbeigerufen werbe? Weit mehr als Kriedrich gegen Kerbinand, hat Matthias gegen Rubolf gewagt, und Maximilian von Desterreich nahm bei einer zwiespaltigen Konigswahl ohne Bedenken die Nicht blos einen vierten protepolnische Krone an. stantischen Churfursten sehen wir (wenn der Duth nicht fehlt) auf biesem Bege bervorgehn, sonbern auch einen protestantischen Raifer, ja ben vollen Sieg unferer reinen Lehre über Menschensagungen und Aberalauben. Es ist Oflicht und Gewissenssache nicht bin= ter feinem Glude gurudgubleiben, es ift ber herrlichfte Beruf die Freiheit, die Religion ganger Boller ju retten; es erscheint thoricht und gottlos, ba angstlich zu überlegen und zu berechnen, wo bie gottliche Fügung, ber gottliche Wille fo unwerkennbar bervortritt.

Aehnlich bachte ber herzog von Bouillon, Friedrichs Oheim 2) und außerte ftolz bei einem Feste bes

<sup>1)</sup> Belli 2016. 248. Spanheim Memoir. 147. Schmidt IX, 171.

<sup>2)</sup> Bentivegl. lett. 216. Brienne Mem. XXXV, 296 in Petitots Samml.

Beiligengeilft = Orbens : mabrend fie in Kranfreich Ritter ernennen, erschaffe ich in Deutschland Ronige! Elifabeth, Friedrichs Gemahlinn, fprach zu ihm: bu haft eine Ronigstochter geheirathet und bedenkft bich eine Ronigekrone auf bein Saupt zu feben ? Ich will. fagte sie luat andern, lieber mit einem Konige Sauerfraut, als mit einem Churfuften Gebratenes effen !)! - Ernfter und besonnener war Friedrichs Mutter, Louise Juliane, die Tochter des großen Wilhelm von Dranien. Die Unbeständigkeit des Gluds und ben Bechiel menichlicher Gefinnungen mobl erkennend. meiffagte fie ihm mit thranenben Augen: nur Giferfucht und Hag murben die Kolgen seiner Erbebung fenn, und im Kall Brotestanten ibn unterftusten, alle tatholischen Dachte zu seinem Untergange herbei eilen 2). Schon mar Friedrich burch biefe Borftellungen erschuttert, ba erschienen in Balbsaffen die bohmischen Ab-

<sup>1)</sup> Köhler de Frid. V, 89. Auch Moriz von Oranien habe gur Annahme gerathen. Aubery Memoir. 248. Rach Fontenay Mem. L, 224, verstand Etisabeth tein Deutsch, bie Anetboten maren also übersett.

Die Abeologen hegten nicht gleiche Ansichten über biese Dinge und während z. B. bie Wittenberger bes herzogs von Weimar Abeilnahme am spätern Rriege billigten, wibersprachen bie Jenenser, zum Abeil aus Abneigung wiber die Calvinisten. Rose Bernhard von Weimar I, 40, 320.

geordneten, ber Graf von Schlick und ber herr von Ruppa ') und hielten über den hergang; den Eifer, die Begeisterung so bewegliche Reden daß Friedrich, nach langem Schwanken enblich fortgerissen, erklarte: er halte seine Wahl für einen Ruf Gottes und wolle beswegen dem die Sache und den Ausgang anbesehzlen, in dessen Namen er sie annehme 2).

Während Eiferer biesen Helbenmuth priesen und sich ben heitersten Traumen überließen, ging ber Besschluß Friedrichs Mutter so zu herzen, daß sie darüber erkrankte und lange das Bett huten mußte. Doch ward ihr nehst dem Herzoge von Zweibrücken die einstweilige Verwaltung der pfälzischen Lande aufgetragen; dann brach Friedrich, nachdem er die ihm vorgelegten Bedingungen über die Granzen seiner Rechte, Ausentshalt, Besehung der Stellen, Beräußerung der Kronzgüter u. s. wollzogen hatte, von Waldsaffen auf gen Prag. Am Isten November 1619 zog er mit seiner Gemahlinn Elisabeth 3), seinem Bruder Herz

<sup>1)</sup> Lotichius I, 87. Londorp bell. sexenn. II, 59-61.

<sup>2)</sup> Moser Archiv VII, 48.

<sup>3)</sup> Londorp acta publ. I, 680; II, 795. Belli Lerb. 281. Theatr. eur. 243—245. Die böhmischen Absgeordneten sagen von Elisabeth: sie sep eine sehr holdsselige, freundliche Königinn und Frau und habe große Lust an Böhmen. Londorp act. publ. II, 595. Einige meinten, la negessité d'accepter la Couronne

mann, bem gurften Chriftian von Unhalt und mebren Undern, unter bem bochften Jubel in biefe Stadt ein, ward am vierten November und brei Zage fpater feine Gemablinn gefront. Sefte folgten auf Sefte, und Leichtsinnigen schien alles abgethan und gludlich au Ende gebracht, mabrend tein Umfichtiger vertennen konnte, daß ringeum der Gefichtetreis immer bunteler werbe, und Sorge und Gefahr von allen Seiten nabe. Wenn Ludwig Camerarius fich wirklich an= fange jenen Leichtfinnigen jugefellt batte, fo maren ibm menigstens fchnell bie Augen aufgegangen, und er fcbrieb schon vor Ariebriche Ankunft in Drag: "er wird in eine verwirrte, ungewiffe Regierung eintreten, benn bie Bohmen grunben bas Meifte auf feine und feiner Aveunde Mittel, alfo bag man mit golbener Ungel fifchen muß. Der Churfurft aber macht fich bie Sache leicht, und feget alles auf Gott und gute Hoffnung." - Und am Tage nach beffen Ginzuge fahrt er fort 1): "bie Stadt hat an 50,000 Gulben barauf verwendet, bie man aber beffer gur Bezahlung bes Rriegsvolfs angelegt batte. Die Liebe und Benevoleng bes Bolls ift febr groß, Gott gebe Beftand und richte jegfiches gum Frieben. Es war hohe Beit

gehe aus Friedrichs Ramen hervor: FredericVs fit reX boheMise. Carleton Mem. III, 183.

<sup>1)</sup> Camerar. epist. select. p. 55, 60. Carleton III, 165.

baß die Lander ein Haupt bekamen, denn alles lag in Berwirrung, und aus dem Neide und der Eiferssucht der Stande hatte sonst große Ungelegenheit entstehen können. Die Kammer ist ganz bloß und alles ein baufällig Wesen, also daß des Papstes Ausspruch: der Fürst habe sich in ein schones Labyrinth hineinbes geben, in Bezug auf die Lage der Dinge nicht ungerreimt ist."

Um 26sten Oktober erließen bie Churfürsten ein Schreiben an den Pfalgrafen, worin fie ihn fo treulich als verftanbig an Recht, Pflicht, Macht, Berftanb, Gefahr, Wanbelbarkeit bes Bolks u. f. m. erinnern und bringend von Unnahme ber Krone abrathen. "Fremde (fo fahren fie nach Aufstellung überwiegender Grunde fort) werben fich einmischen und bas Reich, bas mit aller Belt Bermunderung fo viele hundert Sahre geblubet, den Turfen und Austandis schen zu einem Raubhause gestellt und bie uralte beutsche Freiheit bes geliebten Baterlandes in eine ewige, erbarmliche Dienstbarkeit verandert. Ja bie Churfurften = und Fürstenhauser, sammt vielen tapfern Gra= fen . herrn und Rittern werben fich, wie in andern Staaten bei innerem Kriege auch gescheben, untereinanber bergeftalt gu Grunde richten, bag beren Namen und Gebachtnif , außer mas zu ihrer hochften Schmach gereichen mochte, nicht durfte abrig bleiben. hofften und baten beshalb: ber Pfalzgraf follte, um

eigenen nur scheinbaren Bortheits willen 1), nicht ber christlichen Liebe und dem Gebote Gottes zuwider, mit dem Kaiser (den er zu dieser Hoheit mit erheben hels fen, dem er Ehrsurcht, dessen Hause er und seine Borganger vielen Dank schuldig, dem er verwandt sep) ohne gegebene Ursach eine blutige Fehde beginsnen, deren Ausgang sie nicht erleben wurden, die aber ihn und alle in unabsehdares Elend und Unglück stürzen müste!"

Dies treffliche, weissagende Schreiben 2) kam (obsgleich ber Pfalzgraf die Gesinnungen der Chursursten schon früher kannte) erst an, nachdem die entscheidensden Schritte bereits geschehen waren. Friedrich erließ umständliche Rechtsertigungen seines Benehmens, die aber kaum Besreundeten, vielweniger Feinden genügsten und seitens des Kaisers umständlich widerlegt wurzden 3). Anstatt in dieser bedenklichen Lage die Bohmen und Protestanten durch ein kräftiges kluges Benehmen zu gewinnen, geschah gar vieles die Gemüther abzustenken und zurückzustoßen. Um der Hosseute und Hossessen seines wieles willen vergaß Friedrich Krieg und Heer 3), sein Bes

<sup>1)</sup> Belli 2016. 267—269. Theatr. europ. 203. Lendorp acta publ. I, 686. Aherenh. 420.

<sup>2)</sup> Boof IV, 267.

<sup>8)</sup> Londorp act. publ. I, 752.

<sup>4)</sup> Camer. epist. 32, 34. Woltmann 215.

nehmen erschien Bielen mehr unköniglich als berablaffend und die strengern Suffiten fanden es bochft ans ftoffig, bag eine neue Mobe Bais und Bruft nicht zu bebeden, bei ben Weibern überhand nahme. Ratholifen versprach ber Ronig zwar Schutz und ungeftorten Gottesbienft; bald aber vernehmen wir bie Rlage: schon jur Beit ber Bahl waren mansfelbische Solbaten in ben Strafen aufgestellt 1), mancher Ratholik entwaffnet und fpater erklart worben: wer ben neuen Ronig nicht anertenne, ober einen Eib ber bie Gemissen beschwere) nicht leisten wolle, werbe geftraft und feine Guter eingezogen 2). Diefe und abn= liche Maabregeln und Forberungen laffen fich burch bie Lage ber Dinge vielleicht mehr ober weniger ents schulbigen; gewiß aber mar es eine thorichte Nebereilung, daß sich der schwache Konig burch feine puels tanifche Gemahlinn, ben Sofprediger Stultetus und einige andere Eiferer verleiten ließ die Hauptfirche in Oraq und ben Gottesbienst in berfelben gang unnugeftalten 3). Um 21ften December 1619 (fo ergab= len die Rlagenden) erschienen auf boberen Bofeht Ar=

<sup>1)</sup> Spanheim 149. Unhaltsche Kanziei 177. Lond. a. p. I, 687.

<sup>2)</sup> Lotichius I, 73. Anhaltsche Ranglei 380.

<sup>5)</sup> Belli Corb. 517. Setbenbuch 14. Londorp bell. sexenn, 119. Aberens, 661.

beiteleute in ber Rirche, um alle Gemalbe, Bilbmerte, Reliquien und bergleichen wegzunehmen. Gifrige Ras tholifen und Runftfreunde eilten berbei und wollten bas Berachtete retten ober faufen, erhielten aber gur Unts wort: man burfe gur Kortbauer folchen Bogenbienftes nicht die Hand bieten 1). Und fo marb benn alles zerschlagen, verbrannt, ein fcones Altargemalbe von Rranach herabgeworfen und frecher Spott ber argen Gewalt hinzugefügt. Beim Abbrechen ber Chriftusbilber fagte man g. B.: hilf bir felber, fo bu Gottes Sohn bift; beim Wegwerfen ber Reliquien: man habe bie Beiligen mit bem Gefchrei "bitte fur uns" immerbar beunruhigt, nun wurden ihre Gebeine Rube has Angegunbete Rergen, Taufbeden, Rniebeugen, Beichen bes Kreuzes, Singen ber Rolletten murben nicht mehr gebulbet, und jedes Denkmal, jede Erins nerung früherer Beiten, bis auf die Inschriften vertilgt. Reine Glocke burfte mehr lauten, fatt ber Altare wurden Tische bingestellt, bie golbenen und filbernen Reiche zu Sofe abgeliefert, bolgerne bafur ans geschafft und bas Abendmahl. ohne alle Feierlichkeit und Burbe ausgetheilt. Nicht bloß Ratholifen, fon= bern auch Suffiten, ja fast alle Stande waren biemit fo ungufrieben, bag ber Graf von Thurn bem

<sup>1)</sup> Ein herzog von Weimar war bei ber Bilberfturmerei gegenwartig. Rose Bernhard van Beimar I, 311.

Ronige Vorstellungen machte über bie Gefahrlichkeit und Zwedwidrigfeit folden Berfahrens. gab biefer gur Antwort: er habe es nicht geheißen, fondern nur gefchehen laffen 1); boch warb ber Plan, auch bes geliebten Schutheiligen Nepomut Bilbfaule von ber prager Brucke ins Waffer zu fturgen, fluglich bei Seite gesett. - Stultetus, ber hofprebiger, will nach späteren Erklarungen hier fo wenig als bei ber Unnahme ber Konigefrone mitgewirft baben und fagt entschulbigend: jene Maagregeln und Borschriften maren ja nur bei einer Rirche in Ausubung gebracht Allein er hatte in einer Predigt zu erweisen worben. gesucht: alles fepen Gogenbilber und Gott habe befohlen fie zu gerftoren. Diefer allgemeine Ausspruch führte natürlich zu allgemeiner Furcht und allgemeis nem Wiberfpruche. Much legte Stultetus (ber ichon auf der Kirchenversammlung zu Dordrecht die Armis nianer verfolgen half) bem Regenten bas unbebingte Reformationsrecht bei 2), woraus fich jede Religions= verfolgung ableiten und rechtfertigen läßt.

<sup>1)</sup> Londorp asta publ. II, 835. Pessina phosphorus 351—355, 638, 639. Woltmann 207.

<sup>2)</sup> Sculteti vita 75, 78, 89. Solberg banische Geschichte II, 672. Religionem et ditionem juxta aestimant, sed in se jus, in aliis licentiam vocant, sagt
Pappus 87 von ben Protestanten.

Der taiferliche Beichtvater Lammermann, ber fachfische Oberhofprediger Doe von Hoeneg und der pfalgifche Stultetus maren (bies ift bas Sochfte, mas wir zugeben konnen) von der Bahrheit ihrer Unfichten vollkommen überzeugt; aber eben biefe, zugleich beschränkte und hochmuthige Ansicht, welche außerhalb bes eigenen Gefichtstreises alle Bahrheit, Reblichkeit und Tugend laugnet 1), jebe Abweichung verdammt, tobte Gleichformigfeit mit Gewalt einzuführen ftrebt und folder Siege fich undriftlich erfreut, bat bie unfaalichen Leiben bes breißigjahrigen Krieges herbeiges führt; jene brei Danner beweifen, bag man innerhalb jebes ber brei Sauptbekenntniffe bas mabrhaft Christliche vergeffen und fich in übertriebenen beillofen Gi-Daber die lange Reihe grober, fer verftricen tann. gehaffiger, etelhafter Streitschriften und Predigten über bie Religion ber Liebe, baber bas Stultetus Aberglaus ben getrieben mit puritanischen Rleinigfeiten, Lammermanns Freude an ben fpatern graufamen Berfolgunbaber bas Urtheil ber tubingischen Theologen: burch ben Sieg ber Reformirten 2) werbe Freigeisterei und Atheismus entftehn; baber Boenegs an ben Grafen von Schlick gerichtete Worte: wie Schabe baß fo herrliche ganber bem Calvin in ben Rachen follen

<sup>.1)</sup> Bolf IV, 519.

<sup>2)</sup> R3olf IV, 271. Londorp acta publ. I, 1425, II, 839.

gesteckt werben! Bom occibentalischen Antichrist sich lobreißen und ben orientalischen bafür bekommen, ist ein schlechter Bortheil.

Wie konnte Friedrich von ben Protestanten, bie hienach bereits in zwei feinbliche Salften gerfallen maren, erhebliche Bulfe erwarten. Im November 1619 begab er fich begleitet von einem englischen Befandten gum Unionstage nach Rurnberg 1), und ftellte feinen Freunden vor: laffe man die Bohmen finten, fo tomme bie Reibe an alle übrigen Protestanten, weshalb man jest, in biefem gunftigen Augenblice, Abstellung aller Beschwerben, gleiche Befetung bet hochsten Reichsgerichte, Ueberlaffung ber geiftlichen Guter u. f. m. durchfeten muffe. Undere bingegen, insbesondere bie Stadte, maren allen feinblichen Daasregeln febr abgeneigt und wollten bochftens bie beutichen Lander Friedriche fichern 2); und noch ungunftis ger ftellten fich bie Unfichten für biefen, als ber Bais ferliche Gesandte und Prafident bes Reichshofrathe, Graf von Sobenzollern, muthig feines herrn Rechte So tam man am Enbe, ohne forgfaltige barleate.

<sup>1)</sup> Murre's Beitrage gur Geschichte bes Sojahrigen Krieaes 5.

<sup>2)</sup> Londorp a. p. I, 1695. Khevenh. 685, 649. Belli Lorb. 297, 299. Wolf IV, 278—277. Schmibt IX, 184.

Erhöhung ber Kriegs = ober Gelbmacht, zu bem Beschluffe: Frieden sep dem Ariege vorzuziehen, indeß wolle man bie Beschwerben ber Unirten nochmals barlegen und (so left auch allen bas bohmifche Unwesen fer) nach bem Borgange ber Ratholiten für ben Kall geruftet bleiben, daß ber Rrieg ins Reich gespielt Dit Baiern, auf beffen Parteilofigteit Alle merbe. hofften, und ber Liga entspann fich ein umftanblicher Briefwechfel und am 21ften December 1619 ftellten Abgeordnete in Munchen vor: die Union wunsche ben Frieden und habe nur gur Bertheibigung gewaffnet 1). Dan moge bie alten Streitigfeiten vergleichen, wie auch Matthias gewollt, und bie Ratholifen welche merft bie Baffen ergriffen batten, follten fie auch querft nieberlegen. Auf jeben Kall erwarte bie Union binnen zwei Monaten eine bestimmte Antwort über Rrieg ober Frieden.

In Munchen lagen aber bie Dinge gang anbers als vor wenigen Monaten. Nachdem Friedrich gum König von Bohmen erwählt worden, suchte Ferdinand ben Herzog Max mit verdoppeltem Eifer auf seine Seite zu bringen, und bieser beschloß von der Besbrängniß Desterreichs möglichst Bortheil zu ziehen 2).

<sup>1)</sup> Bolf IV, 298; 258, Beilagen S. 10. Gefchichte ber Liaa.

<sup>2) \$301</sup>f IV, 256.

Um 8ten Oftober 1619 tam zwischen beiben ein Bertrag zu Stande, wonach Maximilian bem Raifer bie Bulfe ber Liga gegen alle Feinbe, Ferbinand aber versprach: er wolle nur mit bes Bergogs Beiftimmung Frieden Schließen, ihm die Leitung jenes Bundes ohne alle Einmischung und Storung laffen, und feine oberften Keldherrn anweisen ihn von allen Unternehmun= gen und Absichten zu unterrichten und mit ihm barüber Rudiprache zu nehmen. Kerner follten bem Bergoge Roften und Schaben erfest und bis bies gefchehn und abgethan fen, ofterreichische und bem Feinde abgenom= mene Landschaften einstweilen pfandweise eingeraumt Wenn und in wie weit bie Ueberlaffung pfalgischer Lander und ber Churwurbe guerft munblich erwähnt ober schriftlich zugefichert fen 1), ist ziemlich unbedeutend; gewiß mar schon fehr fruh und fur ben Kall davon die Rede, daß Kriedrich die bobmische Rrone annehme. Die Möglichkeit und Art ber Ausführung bing freilich von ben weitern Ereigniffen ab.

So wie Desterreich früher die Liga gern aufsgeloset hatte, wunschte es jest beren Berftartung. Im December 1619 beschloffen die Glieber auf einer Tag-

<sup>1)</sup> Ablzreiter 237 läugnet ein solch Bersprechen, auch schweigt natürlich ber Bertrag barüber. Siehe inbessen Wolfs (IV, 254) Zeugniß für bas in ben Tert Aufgenommene.

satung in Barzburg: es soll ein heer von 21,000 Mann zusammengebracht, und bazu von Geistlichen und Stiftern aller Art beigetragen werden 1). Erzhöhung alter Abgaben, neue Steuern von Gedreide und andern Erzeugnissen, so wie nothigen Falls Anzleihen, bienen zur herbeischaffung des Geldes. Mitteletweile bewilligte der Papst und, nach manchem Zweizsel, auch. Spanien 2) dem Kaiser bedeutende Untersstützung und aus Italien nahte spanische und itazlienische Mannschaft.

So lagen die Dinge als die Abgeordneten der Union in Munchen eine bestimmte Antwort über Krieg und Frieden verlangten. Sie lautete 3): wir wünsichen den Frieden und haben weder früher noch mehr gerüstet, wir haben nicht so bestimmt gefordert und gedroht als unsere Gegner. Ueber die obwaltenden Streitpunkte, welche vor Kaiser und Reich gehören, läßt sich kurzweg nicht entscheiden, doch sind wir bezreit Recht zu geben und zu nehmen. — Diese Antwort wäre gewiß heftiger ausgefallen, wenn man nicht hatte Zeit sür die eigene Rüstung und für die Beistimmung Sachsens gewinnen wollen.

<sup>1)</sup> Seschichte ber Liga 128, 135.

<sup>2)</sup> Londorp bell. sexenn. II, 55, 141. Riccius de bell. germ. 16. Belli 2016. 385, 899.

<sup>5)</sup> Bouf IV, 813.

Sar mannichfache Brunbe wirften auf ben Churfürsten Johann Georg 1): einerfeits lobliches Gefühl ber Gerechtigkeit und Sorge fur bas mabre Bobl Deutschlands, andererfeits Chrliebe, Lanbergier, Berbruß über bie Erhebung bes Pfalzgrafen, Aurcht vor ben Ansprüchen ber meimarichen Linie und Sag ge= gen bie Calvinisten, welche Soe 2) (ein personlicher Keind bes Stultetus) taglich erhobte. Auf einem im Nanuar 1620 gehaltenen oberfachfischen Landtage wurben bie Berhaltniffe erwogen und endlich beschloffen: man wolle gwar ruften, aber parteilos bleiben; und am 22ften Januar fdrieb Sachsen an Maing: es halte bes Raifers Sache für gerecht, bie Berbinbung Friedrichs mit Gabor und ben Turfen , sowie ben Kall Desterreichs 3) fur unbeilbringend und die Reichsverfaffung umfturgenb. Gern werbe es beshalb fur bas Rechte mitwirken, wenn nur ber Raifer und bie Ratholiten ben fo oft bestrittenen Besis ber geiftlichen Guter ben Protestanten feierlich und formlich sichern wollten. Bum Theil biefe Forberung veranlagte einen Churfurftentag in Muhlhaufen, wo Landgraf Morit von Beffen ben Churfurften von Sachfen vergeblich

<sup>1)</sup> Piasec. 325.

<sup>2)</sup> Schröck Leben Soes III, 208. Neubur Gesch, bes Bojahr. Krieges 3. Weiße IV, 269.

<sup>3)</sup> Wolf IV, 320.

wamte: er moge sich nicht in die leibenschaftlichen Plane der Katholiken verwickeln lassen, sondern lediglich auf milde Auswege bestehn. Es kam am 10ten Marz 1620 zu einem Vertrage, wodurch Mainz, Trier und Köln erklärten!): sie wollten die protestantischen Stände des ober und niedersächsischen Kreises, als Inhaber geistlicher Guter, weder ist noch in Zukunst auf irgend eine Weise bedrängen, oder mit Gewalt daraus vertreiben; sofern sie nicht auf die Seite der Böhmen treten, oder sonst weiter um sich greisen wurden.

Nach dieser günstigen Wendung glaubte der Kaisser (welcher schon am 29sten Januar Friedrichs und der Bohmen Unternehmen für strafbaren Aufruhr erselärt hatte) 2), er werde sogleich die Beistimmung zum Aechten desselben von den Bersammelten erlansgen; sie mochten sich aber vor Bestagung aller Churssürsten auf nichts einlassen, weshalb Ferdinand zornig an Mainz schried: es werde (obgleich die Wahlstapitulation das Gegentheil sessende. Auch hatte er

<sup>1)</sup> Rur über ben Umfang ber Rechte, Reichstagsstimmen und bgl. blieb einiges noch unerledigt. Dumont V, 2, urt. 202. Theatr. eur. 308. Sentenberg III, 503,

<sup>2)</sup> Wolf IV, 318, 334, 379, 382.

ja bereits über bie Berleihung der Churwurde und pfälzischer Kander an Baiern, unabhängig von Reichs: beschlussen, lästige Berpflichtungen übernommen.

Um 20ften Darg gaben bie in Dublhaufen Berfammelten Nachricht vom Beschloffenen an bie Union, an Ungern, Bohmen, Dahren, Schleffen, die Laufit, die Ritterschaft und Stabte bes Reichs; fie ermahnten insbesondere Friedrich nochmals aufs bringenbfte, er moge bebenken, daß ber bohmische Thron nicht erlebigt 1), Kerbinand weber gelaben noch gehört worben, und Beharren im Unrechte bas großte Unheil über die Urheber, ja uber gang Deutschland bringen werde. Aehnlich lauteten kaiserliche Schreiben an Friedrich und die Stande bes Reichs. Unstatt nun entweder burch bie hochfte Thatigfeit Macht jum Siege herbeizuschaffen , ober fich Wege behufs einer Musschnung zu eröffnen, begnügte fich ber neue Ronig mit schriftlicher Rechtfertigung feines Thuns 2), wobei die Bezugnahme auf gottliche Fugung nicht fehlte und ber verkehrte, ober verkehrt gebeutete Sas jum Borfchein tam: ber Raifer fen (als folder) einem Pfalzgrafen und Churfürsten Rebe und Antwort schulbig 3) und tonne ibm

Londorp act. publ. I, 775. Theatr. eur. 815—318.
 Belli Seibenb. 15.

<sup>2)</sup> Ambassade du Duc d'Angouleme 95, 110.

<sup>- 3)</sup> Geschichte ber hobenftaufen V, 50.

baher selbst nicht Recht sprechen. — Am 30sten Apriltieß Ferdinand ben König mit der Acht bebrohen, wenn er nicht Böhmen bis zum Isten Junius herausgebe ') und ein allgemeiner Krieg stand schon bevor, als noch einmal die Friedenshoffnungen bei der Nachricht wuchsen: unter französischer Bermittelung wurden alle Parteien sich in Ulm zu verständigen und zu versöhnen suchen.

Nach dem Ausbruche der bohmischen Unruhen hatte Ferdinand erst im December 1619 den Grafen von Fürstenderg, dann einen Herrn von Senstenau nach Paris gesandt 2), und die für alle katholischen Reiche obwaltende Gesahr nachdrücklichst hervorheben und um Beisstand ditten lassen. De nun gleich Frankreich hierauf zunachst erklärte: es wolle parteilos bleiben und den Pfalzgrafen weder angreisen noch als König anerkennen 3), brangen doch die meisten Stimmführer darauf: man musse entweder für oder gegen Desterreich thätig wers den. Der Herzog von Bouillon stellte dem Könige Ludwig XIII vor: keineswegs beträfen die böhmischen Unruhen, wie der Kaiser irrig behaupte, vorzugsweise die Religion; weit mehr handele es sich um Staats-

<sup>1)</sup> Th. eur. 323. Londorp. act. publ. I, 777.

<sup>2)</sup> Belli 2010. 845. Spanheim Mem. 152. Mercure franç. VI, 841.

<sup>3)</sup> Siri Memor. V, 66, 87. Ambassade 62.

hiftor. Tafchenb. II.

angelegenheiten und politische Rechte. Deshalb muffe Frankreich nicht von ben weifen Unfichten und Grundfagen Heinrichs IV abweichen, nicht ben Raifer unterftuben, fondern burch Bermittelung jum Abichlufi eines billigen Friedens wirfen 1). Seannins, bes frangoffifden Minifters ber auswartigen Ungelegenheiten, Bericht an ben Ronig lautete bingegen: bet Raifen ift gang schwach und barf auf spanische Sulfe sobald nicht rechnen 2). Die hierand entstehende unlaugbare Meber= macht ber Protestanten frurt bie Ratholifen in Gefahr, und das pfalzische Haus, welches fo oft die huguenotten unterftuste, bat feinen besondern Unfpruch auf frangofischen Beiftanb. Beffer ift's bunch Bertrage bas Gleichgewicht zwischen beiben Theilen erhalten, als einem ben vollen Sieg in bie Sanbe fpielen: follten alfo bie protostantischen Fürften billige Kriebensbedingungen zurudweifen, mußte man bem Raifer Bulfe leiften. - In Folge biefer Danftellung ward beschlossen, ben Bergog von Angoulerge nehft anbern fenntnifreichen und angefehenen Mannern gur Bermittelung nach Deutschland zu fenden, welche, unter eifriger Mitmirtung bes papftichen Befanbten, Rarbinals Bentivoglio, am 8ten April 1620 folgenbe

Ambass 97. Pontchartrain Mem. XVII, 296, 299.
 Mercure VI, 871 gu 1619.

<sup>2)</sup> Ambass. 25. Richel. Men. II, 115.

Anweifung erffelten ): Gie follen, unter lebhafter Darftellung ber Sefuhren bes Kriege und frember Smiffung, Mie gum Frieben bewegen, bie fatho: lifche Religion foebern, zugleich aber auch bem Rais fer und ben tatholischen Standen vorftellen, wie es febr nachebeilige und gefährliche Folgen haben fann, wenn fie billige Berfohnung ablehnen und Alles gegen bie Protestanten auf bie duferfte Spise treiben. Umgelehrt mogen jene Bevofimichtigten, wenn es bie Umftanbe erforbern, bie Lutheraner von ben heftigern Rattolifen trennen, und ben Neid Johann George von Sachfen iber bie Erhebung bes reformirten Pfalgarnfen benuben. Die Brage beffen Abbantung betteffent, wied, fofern fie an große Schwierigkeften haben modite, am beften gam umgangen; bod muß man ben Raiserlichen nachbelicklich vorstellen :- wie vortheilbaft es für fie fer in Unterhanblungen zu treten, obne vorber überall bie Berftellung in ben vorigen Stand ju verlangen.

Im Unfange bes Junius trafen bie frangbfischen, fo wie die Abgeordneten ber Liga und Union in Uim ein "), und bie lehten übergaben ein Berzeichniß ihrer

<sup>1)</sup> Amb. 1—13. Bentiv. lettere 175. Wolf IV, 393.

<sup>2)</sup> Amb. 184—141. Rach Fentenay Memoir. in Petitot L, 456 hatte eine Liebesgeschichte und heiratheangelegenheit hauptschlich Lupnes bestimmt ben Bun-

Befchwerben über Reichsgerichte, Rechtsperfahren, Butritt zu ben Reichstagen, Entscheibung nach Mehrheit ber Stimmen, Digbeutung bes Retigionsfriebens u. Insbesondere ertiarten fie in Bezug auf bie bobmischen Angelegenheiten: Friedrich that weber Unrecht als er die bohmische Wahlkrone annahm, noch. handelte er aus Eigennut. Der Raifer fann hiebei nicht zugleich Partei und Richter fern und über ben Pfalzgrafen (gegen Reichegefete und geschworne Ras pitulation) jur Erhobung ber Unordnung und Reinba schaft, aus eigener Machtvollkommenbeit die Acht aus Er barf am wenigsten Unschulbige in biefe Sache verwickeln und ben Rrieg nach Deutschland fpielen; fonft mußte bie Union (wie es Recht, Befes, Bund , Religion , Nachbarfchaft, Rlugheit und Ruben gebieten) ben Berfolgten beiftebn.

Die geistlichen Chursursten und mehre Pedlatensprachen hierauf: sie wollten in den bohmischen Sachen
parteilos bleiben, sofern man ihr Interesse nicht unmittelbar verlege 1), und auch Mar theilte Anfangs
diese Stimmung, damit er die Gefahren von Bajern ablenke und nicht für den Urheber des Krieges gette.
Doch erklätte er am Sten Junius: die Katholiken

ichen ber Spanier nachzugeben! -- Mercure danc. 34 1620, S. 139.

<sup>1)</sup> Wolf IV, 891. Ambass. 144.

begen nicht bie Abficht ben Protestanten zu nabe gu treten, wohl aber berlett bie Union auf feinbliche Beife, Debnung und Ruffe. Gie mag beshalb offen und rund beraus erffaren bb fie, jur Bermeibung beimifcher Rriege und fremder Einmifchung, rechten Krieben halten will. Berpfanbet bie Union biefür Wort und Chre, fo wird Baiern baffelbe von ben fatholifchenis Furften ber Liga berbeifchaffen 1), welche aufrichtig und eifrig bem Frieben nachtrachten. - Die Unirten gaben bierauf jene geforberte Buficherung rund herans und ale gultig fo lange bie Ratho-Wen bie ihrige nicht übertraten; auch lebten fie, ba We Bund ja lebiglich auf Bertheibigung gegen ungewechten Ungviff gerichtet fen Laufolge jener Meugerungen ber Ueberzeugung: baf Baiern und die Liga nicht willfürlichte Mechtungen forbern, wohl aber bie Debung proteftantifiber Befchwerben etleichtern marben. - Gegen biefe Erklarung machten bie Baffern allerhand Erinnerungen, welche bie Protestanten gwar gefucht hießen, jeboch eine sweite noch friedlicher gefaste Antwort ausstellten. Dag man begungeachtet nicht zu einer vollen Aussohnung tam, baran waren mehre Grunde fculb: Erftens, aab es auf beiben Seiten Giferer (unter ben Ratholiten besonbere bie Besuiten) welche burch Gemalt Alles zu geminnen

<sup>1)</sup> Ambass. 149 — 155.

hofften und jebe Rachgiebigkeit als Unrecht und Thorbeit bezeichneten. 3meitens, war es ungemein febmer bie bohmischen Angelegenheiten von ben beutschen gang ju trennen, ober barin aufzunehmen. - Drittens, lagen bie Machtverhaltniffe fo, bag Friedrich für ben Augun blief entschieden in Bohmen die Oberhand hatte, in Deutschland aber Sachsen mit bem Raiser schon ver fohnt und die Liga weit beffer geruftet mar als die Das Beer jener gablte unter Marineilion Union. von Baiern 24,000 wirfliche Rrieger; bas ber letten nur 7000 Sufganger und 2500 Reiter !), melde meift ungeübt, unordentlich bezahlt und fchlechten Imfehns waren. hierzu fam, bag fein Einzelner bier, wie Maximilian in ber Liga ein entscheihendes Uebergewicht hatte; vielmehr trachteten bie unter fich oft uneinigen Saupter ber Union meift nur bangd, iben Rrieg von ihren Beligungen ab, und auf ein anderes Land hinzumenben 2).

Die Vorstellungen Friedrichs und seiner Freunde: es sey nicht allein ehrenrührig für ihn die Krone nies berzulegen, sondern auch nuhlos, weil die Bohmen sich alsdann sogleich an einen Andern, wahrscheinsich am Bethlen Gabor von Siebenburgen wenden spure

. . .

<sup>1)</sup> Ambass. 207, 208.

<sup>2)</sup> Rhevenh. 892, 1147.

ver inachten, nicht einmal auf die französischen Bemmittler, vielweniger auf den Kaiser Eindruck 1), webcher seinerseits vielmehr behauptete: er habe ein unstängbares Recht seinen Gegner auch in der Pfalz anzugreisen. Die Antwort der Union: Friedrich habe, Böhmens Krone annehmend, nicht als Reichsglied gesehlt und den Frieden gebrochen, widerlegte Serbinand und fügte hinzu: ob, wann und wie er den Pfalzgrafen ächten werde, hange lediglich von dessen weiterem Bemehmen ab. Eben so blied der Boreschlag, Böhmen einem Dritten in Gewahrsam zu geben, ohne allen Erfolg.

Nach biesen und anbern Berhandlungen kum endlich am 3ten Julius 1620 ein Bertrag zwischen der Liga und Union zu Stande, bes Inhalts:

- 1) Es soll rechtschaffener, ungestörter Friede zwischen beiben Eheisen seyn und zu biesem Awecke bas in der Rahe liegende Kriegsvolk balbigst abgessührt, und kein anderes in die geräumten Orte geslegt werden 2). Doch kann und soll man in gewissen Fällen freien Durchzug nachsuchen und bewilligen.
- 2) Diefer Friede gilt nur für bie Lander und Glieder ber Liga und Union, einschlieflich ber Pfalz;

<sup>1)</sup> Wolf IV, 395. 399.

<sup>2)</sup> Theatr. eur. 841. Belli 2015. 402. Dumont V, 2, 1117. 205. Cancell. hisp. 24.

nem Heers vereinen 1). Auf ahnfiche Weise muchen biejenigen bezwungen, welche in Rieberdsterreich (nachs bem die Meisten schon früher gehuldigt hatten) noch Widerstand leisteten. Ferdinands Plan, sogleich den Protestanten alle kirchlichen Rechte zu nehmen und sie hart zu bestrafen, hintertried indes der vorsichtigere Maximilian. Am 8ten September vereinigte sich das kaiserliche und baiersche Heer bei Neupolka um nunmehr gegen die Bohmen aufzubrechen, welche um biese Beit auch schon, von einer andern Seite her unserwartet bedroht wurden.

Der Chursurst von Sachsen, bessen Hinneigung jum Kaiser wir bereits oben erwähnt haben, ward schon durch das in Muhlhausen von den Chursursten über die geistlichen Guter gegebene Wersprechen. in seiner Ansicht bestärkt, völlig aber beruhigt, als ihm Ferdinand den Sten Junius 1620 schrieb: er versichere kaiserlich, deutsch und aufrichtig, daß gegen die Religionssreiheit der Lutheramer und aller Hussisten nichts geschehn solle, und er nur die alleinsschiehen geschrischen blutdurftigen Anschläge brechen wolle. Doch hofften die Bohmen noch immer: wenn der Chursurst auch nicht, wie es ihm als Haupt aller Protestanten genicht, wie es ihm als Haupt aller Protestanten ge-

<sup>1)</sup> Belli 20rb. 411, 426. Rhevenh. 920, 1064. Wolf IV, 405. 413, 417.

<sup>2)</sup> Theat. eur. 363, 659.

buhre, für sie auftrete, werde er boch parteilos bleisben. Statt bessen ließ er sich vom Kaiser die Boldziehung der Sprüche gegen die als Empörer Bezeichneten am 16ten Julius übertragen und (was zweisfelsohne bei dem Eigennüßigen entschied) die Lausit so als Pfand für die zu verwendenden Kosten überweisen 1), wie Oberösterreich an Baiern überwiesen war. Gegen Ende Angust rücken die Sachsen in die Lausit ein 2) und eroberten am 23sten September die Hauptstadt Bauhen, wobei der Angabe nach 1136 Häuser, zwei Hospitäler, fünf Kirchen und mehre andere Gebäude niederbrannten.

Schon im Mai 1620 war in Spanien beschlofesen worden den Kaiser mit einem Heere zu untersstützen, und am achten August brach Spinola mit 26,000 Fußgängern, 4000 Keitern und 40 Kanonen aus den Niederlanden nach Deutschland auf 3), ers klatte jedoch: er habe keine feindlichen Absichten und der Kaiser wolle, um seiner Privatansprüche willen, keine Unruhen im Reiche herbeischren. Gleichzeitig antwortete der Chursuft von Sachsen den Unirten: er wisse nichts von dem Unternehmen, wahrscheinlich

<sup>1)</sup> Belli Borb. 409, 442. Beiße IV, 272-276.

<sup>2)</sup> Theat. eur. 874.

<sup>5)</sup> Richel. Mem. II, 116. Th. eur. 857. Pufendorf bell, succ. 13. Airsena 6.

gehe bas heer nach Defterreich um Unruhige zum Gehorsam zu bringen. Ehe nun die Unirten beschossen, rüsteten, handelten, war der geschicktere, machtigere Spinola schon rasch durch das Gebiet des Chursstrsten von Mainz, (welcher den Durchzug weder hindern konnte, noch dazu verpslichtet zu senn glaubte) bis in die Psalz vorgedrungen. Die Unirten entschuldigten ihre Unthätigkeit, (wosür Andere nur zweisdeutige Gründe ansührten) nochmals damit, daß salsschafte Versprechungen sie getäuscht und der König von England ausdrücklich erklärt habe: er werde jedes Verhältniß zu ihnen abbrechen, wenn sie Spinola ansgriffen bevor er Friedrichs Besitzungen seindlich beshandele?)!

König Jakob, welcher von Anfang an mit bem böhmischen Wesen gar nichts zu thun haben, und nur zum Schutze ber beutschen Staaten seines Schwiegersohns mitwirken wollte 3), ließ den französischen Gesandten Dank sagen daß die Pfalz durch den ulmer Vertrag gerettet worden. Zur spat sah er beinen Irrthum ein, und wie sehr ihn Spanien durch allerlei Hoffnungen und Versprechungen getäuscht hatte. Im September 1620 schickte er beshalb

<sup>1)</sup> Piasec. 325.

<sup>2)</sup> Th. eur. 383.

<sup>3)</sup> Belli Corb. 351. Ambass. 261.

einem Gefanbten Wotton nach Wien, welcher ertlarte: fein Ronig habe feinen Theil an ben bohmfichen Unrus ben . von Kriedrichs Wahl nichts vorher gewußt und fich zeither parteilos gehalten. Dafür folle bet Raifer bie Band zu einem billigen Bergleiche bieten, nicht Alles in ben vorigen Stand gurudbringen wollen und einen Baffenftillftand bewilligen, bamit man fich unter französischer und englischer Bermittelung einigen könne. Dag ber Raifer nach ben Fortschritten in Desterreich, ber Laufis und ber Pfalz abgeneigt mar biefe Borfolage einzugehn, erscheint naturlich; zu verwundern aber, bag auch Friedrich fie in feiner eiteln Sicher-Richtiger fab ber Minifter Duis beit ablehnte 1). fieur: er schrieb am 15ten September ben fraugofischen Gefandten (welche ber Raifer mit 300 Rammerherrn und achtzig fechefpannigen Bagen in Bien batte einholen laffen): fie follten ben Pfalzgrafen auf jede Weise zu einem Vergleiche vermögen, ba, selbst nach dem Urtheil feiner Freunde, aller Unfchein bes Rriegsglud's wiber ibn fen. Dem Raifer blieb biefe Umwandlung ber Ansichten bes franzosischen Hofes mohl nicht verborgen 2) und er mußte weitere Forbe-

<sup>1)</sup> Ambass. 208, 287, 296, 336, 346,

<sup>2)</sup> Der Herzog von Savonen hatte bem Kaiser Hulfe angeboten, wenn er ihm bafür ben Konigstitel bewillige. Ambase. 14.

rungen baburch abzulehnen, bag er erftens verlangte Lubwig XIII solle bie Einmischung Englands und ber Nieberlande abhalten und ihm wo moglich Sulfe fenden 1), und zweitens behauptete: über einen allges meinen Frieden konne er ohne Berathung mit allen Bliebern seines Saufes und ben ihm anhangenben Reichsfürften nicht entscheiben. Bu einer folden Berathung tam es aber um fo weniger, ba ber Ronig von Bohmen in übertriebener Buverficht und Maris milian von Baiern in ber Aussicht auf gandgewinn ben Krieben nicht wollten, und bie frangofischen Bevollmachtigten über ben spanischen Befanbten Grafen Danate Magend berichteten 2): "er ift ein ftolger, eins filbiger, anmaagenber, eigennutiger Mann, ber nebft Bouquon einen Theil bes Beerfoldes für fich behålt, und mit Jahrgelbern bie erften taiferlichen Beamten auf bie Seite feines Sofes bringt. Durch feinen Einfluß erfahren wir fast nichts von ber Lage ber offentlichen Angelegenheiten und er bat, eifersüchtig auf unfern Ginfluß, geaußert, er wolle lieber Defterreich werbe burch die Waffen gewonnen, ober Bohmen gebe gang verlohren, als bag ber Raifer biefe Lanber burch frangofische Borftellungen und frangofischen Gin=

<sup>1)</sup> Ambass. 287, 336, 346.

<sup>2)</sup> Ambass. 227, 283, 236, 279, 474. Das Bolt hingegen hafte ben spanischen Einfluß. 231.

stuß wieder erhielte." Doch schien den französischen Abgeordneten die Gefahr für Böhmen noch nicht drimgend, da zwischen Herzog Maximilian und dem Felde marschall Grafen Bouquop Uneinigkeiten über das Dienstwerhaltniß entstanden '), im baierschen Heere Krankheiten und Unzufriedenheit herrschen, und die sortgerückte Jahredzeit vor dem nachsten Frühlinge keinen Feldzug zu erlauben schien. Durch Maximis lians Klugheit wurden aber jene Streitigkeiten beseizigt und auf seine dringende Korderung beschlossen: ohne Zeitverlust gerade gen Prag zu ziehen und mit einem gewagten Schlage den Ausruhr zu Boden zu streden.

Unterdeß hatte König Friedrich im Laufe des Februar die Huldigung in Schlessen und Mahren eins genommen, nicht aber in der Lausis, weil die Stande seine personliche Ueberkunft verlangten, wozu es ihm am Zeit sehlte. Und Landtagen faste man über die Bilbung eines genügenden Heeres und die Herbeisschaffung von Kriegsmitteln so strenge Beschlüsse, das selbst Kirchengut eingezogen und Kirchensilber vermünzt wurde. Desungeachtet geschah zulest nicht viel: denn der schwache König genoß keines Ansehens, die Gra-

<sup>1)</sup> Ambass. 256, 376. Schmitt IX, 208.

<sup>2)</sup> Rhevenh. 974. Belli Lorb. 299, 847. Th. eur. 294. Boigt Leben bes Karbinals Dietrichstein.

fen Thurn und Mansfelt gurnten , weil ber Rurft von Anhalt und ber Graf von Sobenlobe ben Oberbefehl führten 1), und bie Schlesier konnten (von ben Poten bebroht) faft gar teine Bulfe fenben. Biele Officiere gingen eigenmachtig bavon, bie unbezahlten Golbner zeigten fich meuterisch, heimlicher Religionshaß und Kurcht vor dem letten Ausgange hemmten alle Daagtegeln, und bie Schlechteften Rathfchlage wurden aus Untennenif, bofem Willen und Berrath oft am lauteften unterftust 2) Ein furcht= barer Grundfat, beffen Unwendung burch breifig Sahre hindurch man für unmöglich halten follte, fam fcon ist im erften Rriegsjahre bei allen Beeren gur Unwenbung: namlich, bag ber unbefolbete Golbner ju Bewalt berechtigt und es Pflicht fen ju gerftoren, was man nicht felbft verbrauchen, alfo bem Reinte in bie Sande fallen konne 3).

Mit Bogern, hinundherziehen, Land verwuffen, wollten bie Bohmen bas faiferlich bateriche heer minbern und aufreiben; auch fand bies burch fchlechtes

<sup>1)</sup> Piasec. 325. Schmidt IX, 204.

<sup>2)</sup> Spanheim Mem. 163. Die Bohmen suchten Anleihen in ben Rieberlanben, und erhielten auch eine Zeit lang monatlich 50,000 Guiben. Carleton II, 864. III. 224.

<sup>8)</sup> Schmidt IX, 205.

Wetter, verborbene Wege, Mangel an Lebensmitteln, Rrantheit und Wiberftand , weit mehr Schwierigfeiten als Max anfangs geglaubt batte. Gelbit ein Lobredner Bouquop's.1) ichreibt : ju bes Felbherrn großem Schmerze herrichen Raubereien, ichanbliche Frevel und jebe Gottlofigfeit ungestraft in unferem Beere. frangofischen Gesandten erzählen von ihrer Reise 2): Desterreich ift ein vermustet Land, mo alle Dinge auf ben vierfachen Preis gestiegen find; Rhevenhiller bes geugt, bag icon bei bem fruberen Buge gen Wien über 2000 Bohmen vor Sunger umtamen 3); Bergog Mar endlich schilbert bem Raifer bie Bugellofig= feit seiner Mannschaft mit ben fcredlichften Farben: Mord, Brand, Nothaucht', Plunderung tomme ohne Unterschied über Laien und Geistliche, und treibe Ras tholiten wie Protestanten gur Bergweiflung. waren einige Gegenden Bohmens bereits um biefe Beit von ben Beeren beiber Parteien fo mitgenommen, daß die Bauern wegen hochsten Clends ihre herrn erschlugen, beren Schloffer plunderten und niemand

Bucquoi vetus e Belgio miles, ab Hispanis Caesari traditus. Pappus 9.

Bucquoi iter quadrimestre 10, 83. Londorp act. publ. 11, 816—827. Ambass. 210.

<sup>5)</sup> Thevenh. 696. Wolf IV, 482, 452.

außerhalb ber Stademauern feines Lebens ficher war 1)!

Das bohmische Heer, schwächer und minder gut geführt als das kaiserliche, versor allmätig eine Stetztung nach der andern und ward immer mehr gen Prag zurückgedrängt. Deshalb suchte Friedrich eine personliche Zusammenkunft mit Mar, erhielt aber (weil dieser glaubte er wolle blos Jest gewinnen und ihn während des Winters vernichten) die Antwort: nur wenn er der Krone entsage, könnten Berhandstungen und ein Wassenstillskand eintreten 2).

Erst Sonnabends, den siedenten Rovember, gelang es den Bohmen einen Vorsprung zu gewinnen
und Prag zu erreichen. Ansangs zweiselte man, ob
es nicht am Besten sep das heer in die Stadt
zu legen, damit die Feinde bei der Belagerung aufgerieden würden; allein Kurcht, man werde ganz eine geschlossen und alle, selbst der König gesangen werden, oder die undezahlten ungehorsamen Soldner durst ten die Stadt plündern, sührte zu dem Beschlusse: das Lager vor Prag auf dem sogenannten weißen Berge auszuschlagen und dasselbe so schnell und so gut als möglich zu besestigen. Fürst Christian von

<sup>1)</sup> Propter summam miseriam. Londorp bell. sexenn. II, 315. Rhevenh. 992, 1003.

<sup>2)</sup> Adlzreit. 68. Piasec. 829.

Unhalt hatte ben nach Prag voraneisenben Ronig brite gend gebeten hiefur gu forgen, fant aber als er um ein Uhr Rachmittags anlangte, fast nichts gethan: theils weil Friedrich die Gil nicht für fo nothig bielt und überhaupt tein Mann war etwas mit Rachbrud durchzuseten; theils weil (so lauteten aufgefangene Radrichten) die Bohmen, fo wie immer, ben erbal= tenen Befehlen nicht geborchten 1). Bis jum Unbruche bes folgenden Tages (Conntag ben 8ten Dovember) geschah wenig, weil bas Deer ber Rube be burfte, und um neun Uhr, als der Morgennebel fich legte, erblickte man ichon ben Bortrab ber Feinde. Mar wollte, einstimmig mit seinem Felbherrn Tilly, fogleich angreifen, bevor die Befestignng des bohmischen Lagers fortichreite, Bouquop hingegen, ber mit ber talferlichen Mannichaft noch weiter gurud ftanb, marnte por Uebereilung und schlug vor: man sollte bas bobmifche Beer gur Geite laffen und fich Prags bemachtigen 2), mas bie Uebrigen jedoch verwarfen weil zu viel Gefahr bamit verbunden mare. Die Bohmen. von ben verschiedenen Unsichten im faiferlich = baierschen Beere und bavon unterrichtet, bas Bouquor noch nicht

Sed obedientia Bohemica tum et semper nulla fuit; hinc nostra ruina. Constant. Peregr. iter Buoqueji 73,

<sup>2)</sup> Rauchenstein Constant. Peregrin. castigatus, 65.

eingetroffen fop 1), lebten ber feften Ueberzeugung fie murben an biefem Tage nicht beuneuhigt werben ; ber Rurft von Unhalt aber brang lebhaft batauf man muffe bie ermubeten Baiern auf ber Stelle und vor ber Untunft ber Raiferlichen angreifen; wogegen Graf Sobenlobe es thoricht nannte fich von ber Sohe hinab, bie fefte Stellung verlaffend, in bas unvortheilhafte That gu begeben. Als Tilly in diefem Augenblick mit ben Baiern über eine Brude jog, behauptete gurft Chris ftian mit erneutem Effer 2): es fen unverantwortlich wenn man fold eine Uebereitung nicht benuse und bie von ben Raiserlichen Abgeschnittenen vernichte! Bahrend biefes thoriditen Streites ging aber ber ganftige Mugenblick verloren, Bouqnop langte an und flellte fein Deer auf bem rechten Flügel, Mar und Billy bas ihrige auf bem linken in Schlachtorbnung. Roch zweis felten fie, ob ein Treffen gegen bie auf ber Unbobe gunftiger Gestellten zu wagen fen, als bie Sefulten (beren viele bas Seer begleiteten) fich bafur aussprachen; auch galt es fur ein gunftiges Bahrzeichen baß bas Evangelium biefes Sonntags lautete 3): gebet bem Raiser was bes Raisers ift. Den letten Aus-

<sup>1)</sup> Moser patriot. Arch. VII, 68. Rhevenh. 1002.

<sup>2)</sup> Peregrin. 94. Pessina 874. Adlzreit. 78.

Eblanius de praelio pragensi 4, 9. Peregriaus 97;
 Esotf IV, 436. Th. eur. 418.

schlag bewirtte inden die begeisterte Rebe eines spanisichen Kampeliters Dominitus, der in bem Geruche ber heiligkeit stand.

Ueber die Starke beiber Heere weichen die Nachrichten sein eine von einander ab. Das bohmische sollte 18,000 Ausganger, 10,000 Reiter und 6000 Ungern zählen; in der That waren jedoch nur 20,000 1), oder wie Andere nach Aussage von Gefangenen berichten, 25,000 gegenwärtig. Die Zahl der Kaiserlichen wird, (weil viele anderwärts beschäftigt waren oder umherschweisten um Lebensmittel auszutreiben 2)) nur auf 12,000 des gesammten Heeres mit Einschluß der Baiern aber auf 25,000 Ausganger und 5000 Reiter, angegeben. Gewiß war es starker, wenn auch nicht, wie Einige wosten, deeimal so stark als das böhmische.

Bwischen zwolf und ein Uhr begann die Schlacht an der Stelle wo die Bohmen Friedrich zuerst als Ronig begrüßt hatten. Ihre schlecht gerichteten Kananen thaten den Unrückenden von oben herab wenig Schaden: als gber Fürst Christian der jungere von

<sup>1)</sup> Fürst Christian meint: wahrhaft in die Schlacht waren nur 500 Reiter und 8000 Fußganger gekommen, und schlägt das kaiserliche Deer auf 32,000 Fußganger und 5550 Reiter an. Moser a. a. D.

<sup>2)</sup> Panis quaerendi causa palantibus. Peregr. 90, 102. Ambass. 262. Mofers Archiv VII, 68.

Anhalt, mach ben Worten feiner Fedibe, wie 2866 und Donner in bie kaiferfiche Reiteret einbrach 1), wich bieselbe und verlor brei Kahnen. In biefette Angenblide großer Gefahr langte Buffe vom baierfchen Rugel an, Christian frurze vorwundet ju Boben und warb gefangen; welcher Unfall indes nichts. weniger als entscheibenb gewesen mare, wenn bie Uebri= gen irgend ibre Schuldigfeit getham batten. 6000 Ungern, ohnehin, feit ihr Anführer Bornemiffa in Prag frant lag, aller Bucht entwohnt, flohen ohne bas Schwert ju ziehen 2); und nun tam über bie andern ein panifches Schreden, ober vielmehr alle zeigten, (nur mit Ausnahme ber unter bem Grafon Schlick bis julest tapfer fechtenben Dahren) eine folche Seigheit, bag wenn tapfere Befehlshaber, wie Rurft Chriftian ber altere, Graf Thurn und andere vorführten, fie hinter ihnen bavonliefen und (wie jener Kürst berichtet) ein Alexans ber, Julius Cafar ober Rarl ber Große folch Boll nicht hatte gum Stehen bringen Binnen. Binnen einer Stunde war ber Sieg vollkommen. Die Babl ber Gebliebenen fonnte, nach bem Ergablten, in Mabr-

Wessenberg. Florus 19. Peregrin. 107, 134.
 Adlzreit. 74. Beckmann V, 5, 354.

<sup>2)</sup> Pessina 574. Spriftians Bericht in Mosers Archiv VII, 144. Belli 2016. 455. Peregrip. 84.

heit nicht grof fenn 1); Lager, Geschut und Gepart ging aber verlogen und von einem wahren hoere war taum noch eine Spur übrig.

Der Konin, welcher für bie Bofekigung bes Lagere und far bie herbeischaffung bringend nothigen Gelbes gleich wenig geforgt batte 2), borte Conntag Wormittags (wehrend por dem Thore feine Krone auf. bem Spiele ftand) forglos bem Bofprebiger Stulbetus poedigen und gedachte ruhig mit feiner Gemahlium und andern Gaften ein bestelltes Seftmabl einzunehmen; aber schon bei Tische traf ihn bie Rachricht von ber begonnenen Schlacht, und ebe er bas Thor erreichte, fam ihm Zurft Christian ber altere von Unbalt ohne Sont mit ber Runde entgegen, fie fen vollig verloren. Gin Baffenftillfand, ben Ariebrich auf langere Beit nachfuchte, warb nur auf wenige Stunden bewilligt und rafc mußte besbalb ein entscheibenber Befchiers gefaßt werben. Einige riethen: man folle Prag aufs außerfte vertheibigen, unterbeg ein neues Beer fams meln, Beiftand ber Union und ber protestantischen Machte fuchen und erwarten 3); Andere behaupteten bagegen: bie wenigen in ber Stabt Befindlichen Goldner maren meuterisch, bie tatholischen Burger feind=

<sup>1)</sup> Ambass. 343.

<sup>2)</sup> Th. eur. 407, 417. Sculteti vita 99. 3560. 1116.

<sup>5)</sup> Schmibt IX, 212. Riccius 46.

lich gestinnt, alle Uebrigen muthlos, die Bisdung eines Heeres unmöglich und der König in höchster Gefahr von den Feinden gefangen zu werden. Ueberdies dürfte, wie die Sachen einmal ständen, Nachgiebigkeit eher billigen Frieden herbeischten, als hartnäckiger Widersständ. Mit dem Andruche des folgenden Tages sich Friedrich mit seiner Familie unter geringer Begleitung nach Schlesten, ging dann, ohne hier die geringsten Anstalten zur herstellung seiner Macht zu treffen, über Berlin nach dem Haag, wo er den 14ten April 1621 anlangte. Graf Thurn, bessen Sohn gefangen wurde, rettete sich nach Ungern.

Wenn schon über bas Maaß bes Berbienstes ober ber begangenen Fehler 3), zwischen ben Kaiserlis chen und ben Baiern Händel entstanden und Streitsschriften erschienen; so waren die Klagen und Wechselbeschulbigungen seitens ber Böhmen noch viel lauter und heftiger. Während biese behaupteten, Friedrich

<sup>1)</sup> Spanheim 166. Sentenberg IV, 5. Groberte Satnen schiefte ber Raiser nach Rom. Riccius 45.

<sup>2)</sup> Ambass, 485. Belli Belbenb. 19. Aitzema I, 46. Im Branbenburgischen freuten sich die eifrigen Lutherraner über die Rieberlage ber Kalvinisten. Cosmars Schwarzenbera 399.

Stevenh. 1105. Rauchenstein Constant. Peregrin. castig. 51.

fen weber ein großer Menfch, noch ein tuchtiger Ro. nia, noch ein geschickter Felbherr, bie Schulb alles Ungluck falle auf ihn und er habe fie zulett übereilt und wider feine Pflicht verlaffen 1); erwiderten feine Freunde: Friedrich that mehr, bie Bohmen aber meniger als versprochen wurde, auch hatten fie unabwendbare Lasten nicht sogleich unerträglich finden, sonbern bebenten follen bag ihr ganges Beginnen, ohne ben festen Billen große Unstrengungen zu übernehmen, schlechthin unausführbar und thörscht war. Dag bie Union, England, Bethlen Gabor und Andere, jebe Ermartung tauschten, die katholischen Bohmen ihrer Religion halber alle ftaatsrechtlichen 3wecke vergagen 2), ja felbft bie Lutheraner fich von ber gemeinfamen Sache lossagten, fann bem Ronige nicht jugerechnet Nirgends (fpricht ein Englander welcher fich merben. bei bem Ronige befand) zeigte fich Ginigkeit im Be rathen und Rraft im Sandeln, die besten Plane bes thatigen und tuchtigen Furften von Unhalt wurben burchfreugt und vereitelt, bie bofeften und Heberlichften Menfchen hatten immer ben größten Ginflug, unb mab= rend bie Gefahr ichon aufs hochste gestiegen mar, bauerte übermäßiges Bankettiren und Bollustiren fort. -Furft Chriftian Kagt in feinem Berichte uber unfa-

<sup>1)</sup> Londorp act. publ I, 855.

<sup>2)</sup> Centenberg III, 592. Theatr. our. I, 414.

Diftor. Aafdenb. II.

hige, rangsüchtige Officiere und Beamte, Mangel an Berschwiegenheit, Eifersucht zwischen heer und Stansben, sinkendes Ansehn des Königs, Ueberläuser, Berräther, falsche Hoffnungen auf fremden Beistand, Sachsens Abfall, Krankheit und Mangel aller Art im heere, Ungehorsam und Raubsucht der Soldaten '), Gleichgültigkeit der Meisten über den Ausgang der Sache und das Schicksal des Königs. Mit einem Worte, so schließt er, es sehlten die fünf Grundlagen aller Macht: Geld, Wassen, Berstand, Berbündete, Glück.

All biesen Klagenden gegenüber frohlocken bie kaiserlich Gesinnten und sprachen: Gottlob daß eine so ungerechte und thörichte Empörung mit einem Schlage völlig zu Boden geworsen ist, und statt der willkurlich aufgedrungenen Tyrannei die väterliche Herrschaft des angestammten und frei angenommenen Königs beginnt. Nunmehr wird sich ergeben, wie boshaft und verläumderisch die Anklagen, wie ungegründet die Besürchtungen waren, mit denen die Aufrührer ihr Unternehmen zu beschönigen suchen. — Spott aller Art tras die Besiegten: so nannte man Kriedrich (mit Bezug auf seine kurze Herrschaft) den Winterkönig, und an dem Hause des englischen Gesandten in Wien fand man einen Zettel, worin es

<sup>1)</sup> Moser patr. Archiv VII, 158.

hieß: es fep ein König (er war genau wie in einem Steckbriefe beschrieben) verloren gegangen; wer ihn finde, erhalte große Summen jur Belohnung 1). Balb aber zeigten sich weit ernsthaftere Folgen bes eingetretenen Machtwechsels.

Am 11ten November, brei Tage nach ber Schlacht, hulbigte Prag; am 13ten entfagten ble Schlacht, hulbigte Prag; am 13ten entfagten ble Schande allen andern Verbindungen, erkannten ihr Unrecht an, baten um Verzeihung und schwuren Ferbinand als succedirendem, gekrönten und gesalbten König. Aarlstein, wohl befestigt und mit großen Kriegesvorräthen versehn, ergab sich ohne Wiberstand, gegen freien Abzug. der, meist aus Engländern und Schotten bestehenden, 2000 Mann starken Vesatung. Gleichzeitig wurden in Praag die Bürger entwassnet. mb nicht nur Hauser und Güter der Anhänger Friederichs, sondern (beim Mangel an Mannszucht) auch vieler kaiserlich gesinnten Katholiken gepländert, und den Leuten bei hellem Tage, auf offenem Markte die Kleider ausgezogen. Und an diesen Freveln hatten

<sup>1)</sup> Peregrini iter 184. ueber bie Siegsfeste in Rom. Mercure franç. VIII, 587.

Ambass. 878. Dymont V, 2. urf. 208. Lond. bell. sexenn. II, 817. \$30if IV, 451.

<sup>8)</sup> Peregrini iter 169. Khevenh. 1287, 1854.

<sup>4)</sup> Riccius 45, Londorp act. publ. II, 910. Piasec. 880.

nicht bloß die Niebern, es hatten, wie ein katholischer Schriftsteller bezeugt, auch mehre der Vornehmsten Theil 1), welche zu nennen er sich schäme. Offener erzählen die französischen Gesandten: der Fürst Lichztenstein und der Herr von Villy ließen sich in Prag unmäßige Diebereien 2) zu Schulden kommen und verschonten nicht einmal geheiligte Dinge. Wir erleben spage ihre an einer andern Stelle, wo sie über das Unangenehme ihres Aufenthalts in Wien klagen) hier eine Unzahl von Grausamkeiten 3), die unglaublich sind wenn man sie nicht sieht.

Bor allem widersetten sich die Spanier und Jesuiten jedem milden Borschlage, und verlangten daß vermöge des Eroberungsrechtes alle Freibriese und Gerechtsame ausgehoben wurden. Dem gemäß mußten die Stände sämmtliche Urschriften ihrer Majestäts = und Freibriese, ihrer wechselseitigen Verdindungen u. s. w. abliesern, und alle eingezogenen geistlichen Guter den früheren Bessitzern zurückgeben. Dhne Rücksicht auf den Widerspruch des Erzbischoss Harrach von Prag und mit Verletung des bisherigen Rechtes der Kapitel, Unis

Et quidam de praecipuis, que nominare piget, pudetque. Peregr. iter 165.

<sup>2)</sup> Voleries excessives. Ambass. 507.

<sup>5)</sup> Une infinité de cruautés. ib. 329.

<sup>4)</sup> Ambass. 431. Carafa Germania sacra 89, 90.

versitat, Dechanten und Pfarrer, erhielten bie Jesuis ten bie alleinige Leitung aller Schul = und Unterrichts= anstalten 1) und bewirkten bag bie calvinischen Prebiger, als Urheber bes Aufftanbes, sogleich aus Prag, und laut einer Berfügung vom 13ten Dars 1621 aus gang Bohmen verjagt wurden. Rur die Beforgniß vor Sachsen führte zur einstweiligen Dulbung ber Lauter als ie lehrten und Intherischen Geiftlichen. fcbrieben die Sesuiten: ber Religionsfriede verbinde Riemand, fen vom Papfte nicht bestätigt, burch bie tribenter Rirchenversammlung aufgehoben und fein Eib für einen Irrthum gultig 2). Ueber bie Schenkungen, welche ihnen bei ber ungeheuern Gutereinziehung zu Theil murben, fagen fie in ihrem amtlichen Geschichtsbuche felbst 3): bie Freigebigfeit ber Baiern und Defferreicher flieg fo hoch, bag, wenn man nicht auf bie Große und Macht ihrer Frommigfeit Rudficht nahme, es scheinen konnte, sie hatten bas rich= tige Maag überschritten! Und obgleich ber Beichtvater Lammermann, in einer Schrift gum Lobe Rais fer Ferbinands 1), gefteht, er fen gu freigebig, ja ver-

<sup>1)</sup> Wolf II, 1. Carafa 98.

<sup>2)</sup> Decreta in Caraf. Germ. 62. Londorp bell. sexenn. II, \$19. Schmitt IX, 223.

<sup>5)</sup> Wolf II, 132. Imago primi Saeculi 212.

<sup>4)</sup> Lamormain virtutes Ferdinandi 55, 58.

schwenderisch gewesen, bergestalt daß es oft an Gelde gefehlt habe und Schulden gemacht worden, widersprach er nehst seinen einflußreichen Amtsgenossen, den Jesuiten Weingartner und Pazmann, doch schwerlich bieser falschen Richtung, sofern sie ihrem Orden Vortheil brachte 1).

Immer hoher flieg bes Raifers Dacht, Ruhn= beit und Glud. Um Enbe bes Sahres 1620 mar gang Bohmen und Mahren in feiner Gewalt, und Bethlen Gabor murbe mit verboppelter Rraft bebrangt. Den 22sten Januar 1621 achtete er aus eigener Dacht ben Pfalzgrafen Friedrich, ben Fürften Chriftian von Unhalt, ben Markgrafen Georg von Sagernborf, ben Grafen Georg von Sobenlohe und übertrug bie Bollziehung bes Spruches dem Herzoge Maximilian von Baiern, bem Erzherzoge Albert von Defterreich und ben Bischofen von Bamberg und Burgburg 2). Im nachsten Monat (Februar 1621) unterwarfen fich Schlesien und Glas dem Raifer, bezahlten bie Rrieastoften, entließen bie Mannschaft, entsagten jeder Bet binbung und gelobten. Niemand wegen ber fatholifchen Religion zu beunruhigen. Der Churfürst Johann Georg von Sachsen, welcher die Bermittelung uber-

<sup>1)</sup> Engel IV, 896.

<sup>2)</sup> Belli Lorderfranz 28, 501. Schevenh. 1345. Th. eur. 476. Londorp. Acta publ. I, 859.

nommen, versprach bagegen: er wolle fleißig erinnern und intercediren, daß alle bei ihren Rechten geschütt und ihre Beschwerben abgestellt wurden, auch fie in Schut nehmen wenn sie wegen der ungefälschten luthezeischen Lehre angefochten wurden 1).

Um 26sten Marz eroberte Tilly Pilfen, 2ten Mai Bouquop Prefburg 2). Die Union, welche burch alle biefe Ereigniffe in Schreden gerieth, manbte fich an Ludwig XIII und erhielt bie ermunternbe Berficherung: et wolle gwar keinen Krieg erheben, aber boch ihre Rechte nicht finten laffen, fonbern fur einen ehrenvollen Bergleich mitwirken. Sehr richtig bemertten hierauf bie frangofischen Gefanbten in Bien: Worte ber Art hulfen nichts gegen die kaiferliche Uebermacht, bie Union werbe ju Grunde gehn und der Raifer (wenn bie Turten nicht bazwischen traten Ungern balb fo unumschrankter Berr werben wie in Böhmen und ben einverleibten Lanbern 3). — Obgleich am 9ten April 1621 ber zwolfiahrige Baffenftillftanb zwischen Spanien und den Niederlanden zu Ende lief, Schloß bie Union am 12ten April mit Spinola einen

<sup>1)</sup> Belli 20rb. 509. Dumont V, 2. urf. 218.

<sup>2)</sup> Th. eur. 505. Belli 20r6. 538.

Ambase. 400, 427, 530, 534, 536, 543
 Sirl Mém.
 V, 344.

Vertrag 1); sie werbe bem Pfalzgrafen nicht beistehn, ihren Bund nicht verlängern oder erneuen, sondern bem Kaiser gehorchen; dagegen wolle Spinola sie auch nicht feindlich überziehen oder behandeln. Ende April hielt man den letzten Bundestag in Heilbronn, wo sich die Union ohne Macht und ohne Achtung, ja selbst unter Borwürsen von Verrath und Vestechung ganz auslösete. Männer die einst Europa umzugesstalten hossten, gaben nur noch Veranlassung zu Spott und Hohn. So hieß es in einem Liede 2):

Der Unirten Treu ging gang verlor'n, Kroch enblich in ein Jagerhorn. Der Jager blies fie in ben Winb, Das macht baß man sie nirgenbs finbt.

Aller Feinde ledig, so meinten Viele, werde der Kaisser das Geschehene niemals rügen; er musse, behaupteten Undere, ist die strasende Gerechtigkeit üben, welche er aus Besorgniß vor dosen Folgen bisher zurückgeset habe. Im Vertrauen weil anfangs keine Versolgung über die Theilnahme am Kriege eintrat, hatten sich viele Böhmen wieder eingefunden und selbst Tilly's Warnungen überhort. Ploslich aber wurden die Gegenwärtigen verhaftet, die Entstohenen vor

<sup>1)</sup> Dumont V, 2. urf. 217. Khevenh. 1449. Belli Lorb. 515.

<sup>2)</sup> Senkenberg IV, 43, 45.

geforbert und ausgeliefert, Manche abwesend zum Tobe verurtheilt, ihre Guter eingezogen, ihre Ramen an ben Galgen geschlagen und enblich am 21ften Tunius 1621 fiebenundzwanzig von 43 Berurtheilten in Prag hingerichtet, gefopft, geviertheilt 1), barunter ber bohmische Oberlandrichter, Landvogt und Oberfammerherr Graf Schlick, ber Appellationsprassent von Buboma, ber Kammerprafibent von Beranbt, ber Burgaraf von Michalowis und Undere mehr 2). Aehn= liche Scenen erfolgten fpater in Dahren. Die fubne, edle Weise mit welcher fast Alle zum Tobe gingen, erregte die größte Theilnahme. Wie kann ber Rai= fer, fprachen Biele, fo tabellofe Manner, fo murbige Greise in dem Augenblicke grausam strafen, wo von ihnen gar nichts mehr zu befürchten ift? Wie barf er verkennen, bag verschiebene Unfichten über staats= rechtliche Gesetze moglich und naturlich, hier aber gewiß tein Berbrechen maren; wie, felbst bem bochften Elende taum entgangen, rafch ju graufamen Uebermuth fortichreiten und bies Gerechtigfeit nennen; wie, nach foldem Blutgerichte, fast jum Spotte, eine allgemeine Berzeihung zusichern, und biefer bie unwur-

<sup>1)</sup> Rhevenh. 1293, 1310. Belli 555. Londorp bell. sexenn. II, 408. Acta publ. II, 975. Halbernfeld bell. bohem. 61. Woltm. 231, 246.

<sup>2)</sup> Lotich. I, 240. Belli 20rb. 688.

bige Bebingung beifügen: alle Theilnehmer an ber Fehbe sollten sich melben und stellen, um nach rechtem äßigem Erkenntniß an Gelbe gestraft zu werzben 1)? Bon bieser Berfügung wird im Uebermaaße ber eigennüßigste Gebrauch gemacht, die Zahl der Beramten und Vertriebenen steigt täglich, und bald muß sich ergeben, daß Noth kein Gebot kennt und Verzweiselnde auch das Verzweiseltste zu unternehmen wagen.

Je lauter die Klagen und Beschwerden, entgegneten die Bertheidiger der ergriffenen Maaßregeln, besto besser: sie beweisen daß man dem Uebel and Leben gekommen ist. Die Neuerungssuchtigen, die Emporer sind getöbtet, beschaßt, verarmt, verjagt, Ordnung und Gehorsam zuruckgekehrt und Bahn gebrochen für das ebelste Ziel: Herstellung des glorreichen Kaiserthums und der heiligen katholischen Kirche!

Nur Könige, Fürsten, machtige Berbündete, so meinte ber Kaiser, könnten biesem Ziese in den Weg treten; als nun aber die Union aufgelöset, Bethlen Gabor (1622) zur Entsagungsbes Königstitels und zur Annahme geringer Entschädigung gezwungen ward, die über Zurücksetung und die Lage der Dinge mißwergnügten französischen Gesandten zwar Wien versließen, Ludwig XIII aber nicht an Kriegserhebung

<sup>1)</sup> Bellus 654. Thevenh. 1646.

bachte, Ronig Jafob von Freunden und Feinben gleichmaßig verachtet murbe 1), und ber Schrecken vor Rerbinande Uebermacht in gang Deutschland fo groß war, baf felbst protestantische Stabte (wie Strafburg, Rurnberg, Ulm) eingeforberte Steuern ohne Biberrebe jahlten -2), woher follte ba noch Krieg und Gefahr tommen? - Allein Innigfeit ber Ueberzeugungen, heftigkeit ber Leibenschaften, Furcht vor ben barteften Strafen, Auflofung bes Reichsverbanbes gab jebem Einzelnen ungewohnte Gelbständigkeit und eine, allen gemeinsamen Gefegen Trot bietenbe Ruhnheit. 3mei Manner, an fich ohne alle Macht und Bebeutung, übernahmen es ben Krieg auf ihre eigene Sand weiter ju fuhren; überzeugt bag fie Gehulfen in binreichenber Bahl finden und fich nothigen Falls mit Bollmachten Ronig Friedrich's rechtfertigen fonnten: biefe Manner waren Ernft Graf von Mansfeld und Kurft Christian von Braunschweig. Jener, ein unehelicher, nachmals von Rudolf II geachtigter Sohn bes gleichnamigen Statthalters ber Rieberlande 3),

<sup>1)</sup> Natob, fagte man in Paris, sep plongé dans ses commodités et plaisirs. Ambass. 321, 571.

<sup>2)</sup> Carafa 91.

<sup>3)</sup> Pappus 9. Aitzema I, 550. Lubolf Schaubuhne gu 1626, S, 817. Lotich. I, 86. Aubery Mein. 194. Engel Gesch. v. Ungern IV, 450. Manefelbers Leben

batte schon vor Anfang bes breißigjährigen Krieges mehren Felbaugen in Ungern und bem Elfag beige= wohnt, und bem Konige Friedrich die Mannschaft zu= geführt, welche ursprünglich fur ben Bergog von Savopen geworben, ihm aber nach feiner Aussohnung mit Mailand entbehrlich ward. Mansfeld, fo lauten bie Berichte, war ein kleiner, blonder, wohlgewachsener, fonst aber frub zusammengeschrumpfter, hablis der, burch eine Sasenscharte entstellter Dann, ber ftets Frauenzimmer mit fich führte. Ueberall zeigte er Muth, Gewandtheit, Berfchlagenheit in hohem Grabe und, für feine Person, feine Grausamteit ober Rachsucht; um aber, ohne eigene Mittel, bie Golba= ten an fich ju ketten, mußte er ihnen frembes Gut preis geben, ober fie fo fuhren bag fie beffen Derr werben konnten. Dach unläugbaren Beugniffen über bie spateren Feldzuge iconten fie weber Deiliges noch Beltliches 1), beraubten bie Rirchen, traten Softien mit Rugen, ichmierten Die Schuhe mit beiligem Dele, verunreinigten Tauffteine, verbrannten bie Dorfer und mißhandelten bie Einwohner.

Christian von Braunschweig, ein nachgeborner

und Ritterthaten, ift eine heftige Anklageschrift wie ber ibn.

<sup>1)</sup> Seben Mansfelb 105, und Fortsegung 10, 54. Mercure frang. VIII, 267, 298.

Sohn bes herzogs Beinrich Julius, war gum Bischof von - halberstadt bestimmt, feiner Ratur nach aber ein Krieger im gewaltigsten Sinne bes Worts 1). Ueberall feste er leichtfinnig fein Leben aufs Spiel, verachtete ben Tob und ging in bie Schlachten wie au luftigen Seften. Wenn bies auch einem Junglinge zu verzeihen ist, so gewinnt boch fein Beiname (ber tolle Bergog) eine argere Bebeutung, fofern er wirklich (wie Aubery erzählt) in verruchtem Uebermuthe jum Ergoben Schieferbecker von ben Dachern herabfcos 2). Er verliebte sich in die Konigin Elisabeth von Bohmen, stedte ihren Handschub an ben Sut und schwur ihn nicht eher ab = . und die Waffen nies berzulegen, bis er ihren Gemahl in feine Lande wieber eingeset habe 3). Aber schon bei seinem ersten Un= ternehmen im Jahre 1621 verfuhr er wie ein Freibeuter, zeigte fich überall, obgleich bem Damen nach felbst Geiftlicher, als beren argster Feind, plunberte bie Rirchen, ließ in Munfter bie filbernen Apostel ver= mungen, benn Chriftus habe gefagt: "gehet bin in

<sup>1)</sup> Lotichius I, 367, 483.

<sup>2)</sup> Aubery Mem. 196. Es ward aber auch viel über Christian zugelogen, z. B. er tasse sich von nackten Mädden bebienen, gebe sie bann seinen Leuten preis und tasse sie zulest ersaufen. Malingro Hist. des troubles de France II, 206.

<sup>3)</sup> Th. eur. 548, 680. Sentenberg IV, 96.

alle Welt!" und sette auf seine Thaler die Inschrift: Gottes Freund und der Pfassen Feind! Auch waren bei seinem Heere Brandmeister '), die das Anzünden der Dörfer und Städte kunstmäßig betrieben. — So arg, sprachen die Besteundeten, sind die Verhältnisse, so arg versäumen die Raiser, Fürsten und Stände ihre Pslichten, daß nur Männer wie Christian und Mansseld, helbenmüthig sich opsemd, die Freiheit des Reichs und die Religion erretten können; sie bekunden, riesen ihre Gegner, nicht sowohl die Austösung aller Ordnung, als sie bieselbe frech herbeisühren, alle Gesent Füßen treten und nicht sich, sondern Leben und Gut Unschuldiger opsern ') um ihrem Ehrgeize, ihrer Habsucht zu fröhnen und die gerechten Strafen von ihrem Haupte abzuhalten.

Nachbem Mansfeld Gelbanerbietungen für bie völlige Raumung Bohmens ausgeschlagen hatte 3), ward ein hoher Preis auf seinen Kopf gesetzt und er gerieth in solche Noth, daß er mit den Seinen nach der Oberpfalz entweichen mußte. hier von neuem bedrängt, knupste er mit Tilly Unterhandlungen an,

<sup>1)</sup> Th. eur. 631.

<sup>2)</sup> Floras 67.

Th. eur. 469. Shevenh. 1292. Lotich. I, 280.
 Belli Lori. 497.

entwich aber bann unerwartet in ber Nacht 1) und eilte, Rurnberg vorüber, nach ber Rheinpfalz, um ba den Krieg mit verstärkter Macht zu führen. "Mans: felds heer (so lautet eine gleichzeitige Nachticht) bez ging bei Nürnberg mancherlei Ausschweifungen; aber bas ihm nachsehende baiersche heer unter Tilly, hat mit Plündern, Ausbreschen des Getreides, Niedersstechen des Viehes u. s. w. übler gehauset als Manssseld der ein Feind gewesen, die Bauern mit Schläzgen übel behandelt 2) daß fast alle entlausen müssen, unangesehn jene mit etlichen hundert Wagen voll Brot, Fleisch, Wein und Vier sind versehn worden."

Anfangs war das Ariegsglud bem Mansfelder so gunftig, daß selbst Pfalzgraf Friedrich aus den Riederlanden herbeieilte, aber den Gten Mai ward sein neuer Bertheidiger Markgraf Georg Friedrich von Baden = Durlach bei Wimpfen durch Tilly und Cordova, hierauf Mansfeld bei Darmstadt und am 20sten Junius Christian von Braunschweig durch Tilly bei Höchst völlig geschlagen 3); Pfalzgraf Friedrich kehrte nach den Niederlanden zuruck und entließ, in der

<sup>1)</sup> Wossenb. Flor. 56 fagt: Mansfelb habe Gelb genommen und nachher ben Bund gebrochen.

<sup>2)</sup> Murr. Beitrage 11, 13.

<sup>3)</sup> Rhevenh. 1730. Londorp a. publ. I, 1045. Bellus 672. Spanheim Mém. 219.

Hoffnung bies werbe bie Aussohnung mit Kerbinand erleichtern, am 13ten Julius Mansfeld und Chriftian Beibe boten fie hierauf bem Raifer feiner Dienfte. an, fofern er nur gewiffe ihnen zustehenbe Forberun: gen übernahme; ober fie wollten, wenn er barauf nicht eingehe, ben Reichsboben verlaffen fobalb er ihnen Berzeihung und Aufhebung ber Ucht zusichere. Thoricht verfaumte man es biefe gefahrlichen Manner zu beruhigen ober zu gewinnen 1), weshalb fie ihre Beere, welche abzulohnen fie außer Stande maren, erft nach bem Elfaß, bann auf frangofisches Gebiet führten. Chriftian, fagt ein gleichzeitiger Schriftsteller, gab querft bas unselige Beispiel ein armes heer lebiglich burch Raub und auf Koften ber Landeseinwohner zu erhalten 2); und über bas Schickfal welches Freunde und Reinde bem Elfaffe gugezogen , heißt es bei einem andern 3): "biese eble und fruchtbare Landschaft ist burch Brand und Bermuftung aller Art in folches Elend gestürzt, in Staub und Afche gelegt, bag man zwis fchen Hagenau und Babern auf breizehn Meilen teis nen gandmann, und in ben etwa nicht verbrannten aber muften Dorfern taum einige Stude verhunger=

<sup>1)</sup> Th. eur. 642, 663.

<sup>2)</sup> Pappus 26.

<sup>3)</sup> Lond. bell. sexenn. IJ, 563.

tes Wieh antrifft, welch unermefliches Elend mit Worsten gar nicht geschilbert werden fann."

Ludwig XIII erschraf ob ber Ankunft jener Gaste. und fürchtete ihre Bereinigung mit ben Suguenotten. Rach einigen, bes Beitgewinns halber angefnupften Unterhandlungen über ihre Aufnahme in seine Dienste, wurden fie gurud und gegen bie nieberlanbifche Grange gebrangt. Bei Fleury schlugen fie fich am 28ften August burch die Spanier unter Corbova burch, wobei Christian hochst tapfer fechtend einen Arm ver-Lor 1), ftatt beffen er fpater einen eifernen, fo tunfts reich gefertigten trug, daß er ihn bewegen und mit ber Sand (so erzählt man) alles greifen konnte. Manefeld, mit Christian nicht immer einig, verbrannte Wagen und Gepack, ließ Ranonen zurud, litt manch= mal mit ben Seinen auf ben rafchen Bugen (ba alle Einwohner vor ihnen fluchteten) ben bitterften Sunger, langte endlich mit Christian bei Breba an und trat in nieberlanbische Dienfte.

Unterbeß hatte Bergog Mar bie Oberpfalz, Tilly Beibelberg (ben 20sten September) unb Mannheim

<sup>1)</sup> Siri Mém. V, 408. Th. eur. 666. Gramont Mém. 533. Aitzema 110. Richel. Mém. II, 219. le Vassor II, 488. Fontenai Mém. L, 543. Malingre Hist. de la Rebellion de France II, 385, 405. Mercure franç. zu 1622, S. 710. — Avrigny I, 156 set bie Schlacht auf ben 29sten August.

(ben 2ten November) erobert 1). Die herrliche Bisbliothek, welche sich in jener Stadt befand, schenkte Maximilian auf bas Borwort bes Nuntius Carasa, undeutsch und unwissend zugleich, dem Papste 2); boch wurden viele Bucher verloren, verderbt, oder um Spottpreise verkauft.

So endete die erste Halfte des bohmischen Krieges mit dem Wiedergewinn aller dem Hause Desterreich zugehörigen Länder, die zweite mit der Erobezung aller angestammten Besthungen des Psalzgrafen. Mansselds und Christians von Brauuschweig Entlassungen vorbergehn musse es, den Friedensunterhandtungen vorbergehn musse und sie fördern werde, hatte ihm nur geschadet, nicht genütt; und neue Verhandungen, durch welche man hatte Zeit gewinnen, sowie England und Danemark beruhigen wollen, schlossen in Brüssel damit, das Ferdinand erklärte: die Sache musse auf einem Reichstage berathen und geendet werden. Eine solche Theilnahme hatte der Kasser wohl umgangen, wenn er nicht noch andere Dinge bezweckt oder seine Entscheidung dem Herzoge von Baiern volls

<sup>1)</sup> Belli Borb, 578, 678, 687. Schevenh. 1784—1736. Schmidt IX, 226.

<sup>2)</sup> Lotiehius I, 320. Carafa 150. Manches fam nach Wien. Spanheim 262.

<sup>3)</sup> Spanh. 221.

tommen fichernb erschienen mare. Bevor jeboch biefer Reichstag in Regensburg begann , erließ ber Raifer am 24ften Ottober 1622 eine Berfügung, wonach aller nichtkatholische Gottesbienft erft in Prag 1), bann in aant Bohmen verboten und alle protestantischen Rirchenguter eingegogen wurden. Biele faiferliche Rathe, bie Churfurften, felbft bie Spanier hielten bies Berfahren fur unzeitig und bebenklich; aber katholis fche Eiferer, besonders die Jesuiten behaupteten: Recht und Pflicht geboten baffelbe und bie Dacht reiche vollkommen bin, es gegen alle Wiberfpruche burchzusesen. Diefe legte insbesonbere ber Churfurft von Sachsen fehr lebhaft ein und fchrieb bem Raifer; bie ergriffenen Maagregeln verleten alle Rechte unb Urfunden, ftebn in feinem Busammenhange mit bem bohmischen Aufruhr, (welcher nicht von ber Beiftlichteit, fonbern vom Abel ausging) find teine weltliche, fonbern eine geistliche Strafe und treffen unschulbige, immerbar getreue Unterthanen. Dber warum follen schulbige Ratholifen anders und gelinder geftraft werben, als schuldige Protestanten, und mas hilft eine Amnestie bei fo ungahligen, grundlofen Ausnahmen 2)? Eure faiferliche Majestat haben mir in einem eigenen Sanbbriefe vom 6ten Junius 1620 verfprochen, bie Luthes

<sup>1)</sup> Rhevenh. 1658 — 1657. Bellus 682.

<sup>2)</sup> Belli 695. Piasec. 859.

Bu bem Reichstage hatte ber Raiser nur biejeni= gen berufen, bie er ihrer Wichtigkeit halber nicht übergehn burfte 1), ober beren Bereitwilligfeit er ficher gu fenn glaubte: namlich bie Churfurften, ben Erzbischof von Salzburg, die Bischofe von Bamberg und Burgburg, die Bergoge von Baiern, Dommern und Braunschweig = Wolfenbuttel und ben Landgrafen von Deffen = Darmftabt. Nachbem fich bie Meiften in Perfon und fur bie weltlichen Churfurften Abgeordnete eingefunben hatten, eröffnete ber Raifer ben Reichstag am 7ten Januar 1623. Gein Untrag begann mit einer umftanblichen Erzählung ber bohmischen Unruhen, fo wie bes gangen Rriegs und fchloß mit ber Erflarung: man tonne ben Pfalggrafen nach folder Untreue nicht wieder in ben Rath ber Churfursten aufnehmen, viels mehr habe er bie Churwurde und einen großen Theil ber, Raifer und Reich anheimgefallenen Befigungen beffelben, bem Bergoge von Baiern megen feiner gro-Ben Berbienfte aus faiferlicher Machtvollkommenbeit übertragen, und es fep jego nur bie, bisher ausgefeste feierliche Belehnung vorzunehmen. Die andern Puntte bes tafferlichen Untrags betrafen Rriegsbulfe wiber bie Turten und bie abgefallenen, bas Reich verlegenden Sollander, Abstellung ber Beschwerben über

<sup>1)</sup> Th. eur. 712. Londorp a. p. 1062. Rhevenh. 4. Sentenberg IV, 187.

Rechtspflege, Mungverwirrungen u. s. w. So wichstig biese Gegenstände auch waren, richtete sich boch alle Theilnahme auf die pfälzische Angelegenheit. Am 30sten Januar antworteten die Churfürsten und Stansbe<sup>1</sup>): die Acht hat Friedrich verdient weil er sich nicht warnen ließ, doch wäre es (zur Abhaltung mancher Einreden und Vorwürse) wünschenswerth gewesen, wenn der Kaiser gewisse Kormen beodachtet und die Vorschriften seiner Wahlkapitulation berücksichtigt hätte. Was nun die weiter zu ergreisenden Maaßregeln ansbetrifft, so. sind uns allerhand Bedenken entstanden, die wir unterthänig vorlegen wollen.

Er ftens, erscheint es höchst nothwendig das Böhmen, woher alles Uebel ausgegangen ift, völlig beruhigt, die angestellte Reformirung unterwegs gelaffen, der Unterthanen Gemuther wieder gewonnen und also die Furcht und das, geringe Liebe gegen die orbentliche Obrigkeit erweckende Mistrauen, ganz aus dem Wege geräumt werde. Bei anderem Versahren muß Ungeduld und Verzweislung neue Ausstände herbeisühren.

3 weiten 6 erfreuen fich bie Bekenner ber augsburger Confession keiner Umnestie, wenn man sie ers barmlicher Weise ins Elend gejagt, und zugleich Ehre

Lotichius I, 885. Londorp I, 1067. Belli 20rb.
 720. Piasec. 863.

und Gewissen verlett. Besser, wenn der Kaiser eine wahrhaft allgemeine Berzeihung angekündigt hatte; sonst der erwünschte Friede und werthe Einigkeit im Geringsten nicht zu hoffen sind, sondern im Gegentheil eine ganzliche Trennung, und mit außerstem Ruin und Verheerung übereinstimmende Wüstenei und Einobe zu befürchten ist. Obgleich

Drittens, ber Raifer überfluffige Urfach bat auf ben Pfalzgrafen (beffen Bergehn wir nicht im Geringsten billigen) ju gurnen, mare es nichtsbestoweniger eine lobenswurdige Sache, wenn er angeborne Gnabe und Barmherzigkeit ber Scharfe Rechtens vorzoge und ben Pfalzgrafen, nach vorhergegangener Unterwerfung, Abbitte und Entsagung wieder ju Gnaben aufnahme und ihm, im Betracht bag er genug gestraft worben, bas Seine wieber erstattete. Er mar burch Jugend und üble Rathgeber verführt und mirb fich nach so bittern Erfahrungen kunftig zu huten misfen, wenn man ihm aber alles abschlägt und nur bas blofe Leben laft, überall neue Unruhe ju ftiften fuchen. Durch biefe Unruhen muß bas gange Reich leiben und mit stetem Rriege angefochten bleiben; wobei überbies bie wichtige Frage entsteht:- ob man (zur Erhöhung ber Rlagen und Fehben) die unschuldigen Rinder und Bewandten Friedrichs übergeben barf. Noch lagt fich alles mit leichten Mitteln in einen fichern Friedftand bringen; wird bies ist verfaumt fo

giebt man jegliches ber Gefahr eines ungewiffen Musgangs und bem wantelmuthigen Glude preis.

Pfalzgraf Friedrich ließ zu gleicher Zeit feine Rechte und seine Reigung zu einem billigen Vergleiche, der Herzog Wolfgang von Neuburg nebst andern Seitenverwandten aber darthun 1), wie ungerecht und dem Herkommen zuwider es seyn wurde, die Strafe auf ganz Unschwibige auszudehnen.

Der Raifer antwortete am 9ten Kebruar: Beitlaufte hatten nabere Berbanblungen mit ben Churfürsten über bie Mechtung bes Pfalggrafen verbinbert, umb folle bas Geschebene bemfelben nicht zum Pras jubig und Rachtheil gereichen 2). Gegen bie Ueber= tragung ber Churmurbe an Baiern werbe boffentlich niemand etwas einwenden; boch wolle ber Raifer (wenn fich Alle im Uebrigen feiner Anficht fügten) ihnen, sowie ben Konigen von England und Danes mart zu Gefallen, ben Borbitten einigermaßen Dlas geben und milber verfahren. Die Churwurde fen, burch Berrath und Krieg, bem Raifer ganz und ohne Ruckficht auf Kinder umd Bermandten anheim gefallen. auch muffe der Pfalzgraf (ber obenein burch Dansfelb wieber Sehbe erhebe und teine Reue zeige) boch mehr gestraft werden als burch blogen Kriegsschaben

<sup>1)</sup> Theatr. eur. 793.

<sup>2)</sup> Ib. 716. Bellus 725.

Diftor. Tafdenb. II.

und Landverwüftung, weiche den, im Reihre fich befinbenden Raifer, in gleich großem Waße getroffun hatem. Die Religionsangelegenheiten Bohmens gehörten nicht hieher, und den Religionsfrieden wolle der Kaifer auch fanft nicht verlegen.

Diesen Darstellungen und Grunden fügten Freuinde Ferbinands und Maximilians 1) bingu: ber Pfalzgraf ift ungludlich burth eigene Schulb; burth Berachtung bes weisen Rathes aller Geneinten und Snabe gegen Salsftarrige erhobt nur Abgeneiaten. bas Uebel, und wie lange foll man benn auf Unterwetfung warten und einen Churfiteften entbehren? Nohann Kriedrich von Sachsen war viel wemiger fchulbig. hatte viel mehr Grunbe. Beranlaffungen und Amfforderungent zu feiner Handlungsweise, und verlor bennoch bie Churmitibe. Gie fehre ist von Pfalz gu Baiern, welche biefelbe immer fut fich verlangte, guruck, wie es bas alte Recht und bas Berbienft Dagimilians, im Gegenfag ber Berbrechen Friedrichs for bert. Go erspart man ben Erfas ber Rriegstoften, erhalt vier katholische Churstimmen, ein katholisches Reichevifuriat und ben Beifall aller tatholifchen Stanbe und Machte.

Richft blefen Grunden wirkte auf ben Churfurften von Mainz der Bunfch die Bergstraße zu erhal-

<sup>1)</sup> Aldzreiter 123. Senfenberg IV, 209.

test, auf den pomististe die Auslicht Philipustinuss Schleifung burchmieten ibar ben ban Kille was in ben Brudge Dergon: Marbrillians, "Sa blieben: mer Sachlen und Brandenburg im Biberinruche, rechtfer tlaten ihr Aufenbleiben vom Beichstene sind flieten. ngeh verficketer Mieberholung ber icon benlihmen Grunde 2), mit; großen Lebhaftigleit biren: Obne Bebmeng: Berubigung und Dulbung bed angebergifchen Besenntniffes mirb nie ficherer Kriebe im Reiche bereichen. Bleiben bie Protestanten in jenem Lande ohne Religion, fo werben fie euthios: verlaffen fie biefelbe geenwanden, fo merben fie Spenchlerr nift beiben fann mehr bem Raifer moch Unbern gebient fent : Unfere Einreben, benthen nicht auf perfonlichen underungenügenden "Gritfdeng: fierberthen auf Batme, Billigfeit, Beichögefene und Babliepitulation. Diefe fagt Abfab 25: "wie follen und Dallen auch die Churfünften, Kurften u. f. m, nicht weegewaltigen, foliches cutch nicht fchaffen, noch Andern zu thun erlaubens fanben me wir, ober jemand anders eine Bosberung batten, es jum Berbor und gebuhrlichem Rechte fommen laffen, obete Rand, Febbe und Reieg." - Und Abla 26 sheift sied :: "mir mollen und follen Refnen ohne Urfach, ober unnerhort achten, fonbern se-

<sup>1)</sup> Spanheim 244.

<sup>2)</sup> Bollus 346. Thevenh. 77. Sontenberg. Wy245 -238.

bamtliden Drozeff nach ben Meicheurfeben, inebeienber nach ber Kamstetgerichtsordung wider fatt eine letten Wie Diernach mit ber Raffet verfabeen und bie Beiftimmung ber Stanbe einhoten, fonft' ware jeber potmifche Cheimann beffer baran wie ein deutscher Ricft. Ben biefem Sinne hanbelte Karl V wiber Sobannt Briebrich ber ihm Lehn und Pflicht aufgefunbigt hatte, mabrend ber Pfalsgraf ale beutscher Rurft nichts verfchulbete. Dber warum bat man initit! vom Berbrechen beleibigter Majeftat gesprochen, als Eigennüsige Rubolf, II. aus Bohmen vertrieben. Den Rari V. bei Nebertragung ber Chimiourbe auf ibte machften Bermanbten Rudficht nahm: wie batf Roobinand fie ikber gebu? Gelbft die Infantinn in Bruffel freitht fich fur bie Begnabigung aus, und Baken werde wohl thum wenn es ben Bitten für Atlebrich beitrate umb nach mandein erlangten Steue ben arbiten babontrude. indem es fich felbit beffeat. Ast fann ber Raifer mit arofter Chre Frieben fchtteben) bei wechfelnbam Rrieusalud burfte bies vielleicht: nicht immer im feiner Dacht Reben: Color Color Bag and and and a fine

3n gleichem Sinnie fprachen Beiebrichs Freunbeid): ber Raifer kanne nicht in feiner eigenen Sache entscheiben; nicht ftatt ber Churfürsten und Reichsstanbe, seine Rathe zu Richtern seben. Die Un-

<sup>1)</sup> Spanheim 174, 247, 253.

matemenieiner. Rione nach! Bable aller nStanbe ift weber unerhart; noch niedbetwibrig, und bie Benehmenisbes : Erzherzogs . Matthias wiber. Raifer: Mun botf II: viel aftrifficher. ! . : Aber ebit nach ber innalide lichen Schlacht bei Drag find jene Mnfichten auf gefunden uniene: Behauptungen inuegefprochen morben; und wenn ber Railer, einst bem englistien Gesandten Digby antworteteller Binne ben Pfalzgrafen nicht obne Reicheberathungen zu Cmaben aufnehmen "warum barif er ihn benn allein verbannneni? Martin bem Marthras fen von Aufmach, bemaffurften von Anhalt anb. Ans becen: Bergeihung jertheileit fraund nihn nallein idubonehs men ? ... Meniaftens frieden bafür feine Rechtsuchnbe. fenbern nur Eigennus bund under ber unbeschränftere Rarl W bie ihn fchwer beleibigenben Streften nicht als ler Beliethimier bemubte .. ift ferbinand burch bie meuen Gefriericher Deichtsgangt Besathungen u. f. m. an - meit Ward fiener. Bich Bicoma .: unb. Wilbe berpflichtet. ... Auf iben Biberfpruch ber ohnnachtigen Freunde Kriebtiche aunte been Chupfurften von Gachfen; ber fün einen Mann obne Geift und Lraft galt; nahm Reis ner Richficht: Americarteter und fidrenber mar es für ben Raifer und bem Bergog von Bhiern 1)? als. Spanien fich bestimmt gegen bie Uebertragung ber Churwurbe an biefen ertlarte. Einige nahmen an, es fep

Converse and Revenil, 1785, 179, 1815, 1915 or Quarter Converse of the convers

ben Spaniern mit blefem' Wiberfpenche gar fein Ering gewefent. Unbere, er fer lebinich mit niebrigem Gigenmuche bertigodenanden. Beibed'llt freig: beibt wenne fin auch minfeiten ; bage eine Theil ber bon ihnen befesten Pfialz ilimbin: therbleifen build bablerdi ikine iningte Berie bindung ihrer gerikeanten Landfilsafteit entfiehn middite, fühlten Be beitig auch ibas i Giewicht, Anbeter molitifchen Grimbe und machter fiergetende Dar nantichabette fiche am: Kvantreichen gemandet auf theffen nateillistendetit 311 Pinet' Betguifentiff Afheitenade retiglifen: Bruttben fen Latel faginaffoedense fickeficher og bliede it (fattlicher bem:-Churfierfien neineienmächtleren: Werbittbetelt wibet Deftemelde, fit ifinbeniff: Condnien bagigeit Melt: mit demielben Grundes underweit: 26. hamale inderin freidigt fchaftlichen Berhaltmiffen mitteffaffotell fantburbbe ben 2008 Bergebferting fin unbillig : gefahrlicht mail facht theilig, undarieth beite Raifer auf Belimmelefte Praire folder fin . Megenistitreprintle : mer ibentbennen Mittel: fin Gerftellung der Rube anweithen. die Charmitibe megen gu beforneiber: Waitlinfigfeilen, nicht: und: Bidiern ühertrageng jatiben iPfalzainferr berfoliete, ifebild mais nur babund alle Rimter weitern Amfriedene Bernfrben kante. Richtig ifthitere biers Spunder ibagiffe ihre ufin fich bestimmt pigen die Uibertingung 21, marg

<sup>1)</sup> Sief Memor. V. 409. 9 minten nofile na conter

<sup>2)</sup> Pappus 28. Rhevenh. 1785, 1789. Spanheim 239. Senkenberg IV, 203. (2 goinggia Mona?) if

Keifte nicht in Deutschland verschwenden, sondern beffen Beruhigung auf alle Weise betreiben mußten, um für das ihnen Wichtigere, die Bezwingung der vereinigten Niederlande freie Schnde zu bekommen.

Der Raifer, hieburch in große Bertegenheit gefett (benn er mußte Baiern mo nicht mit pfalgischen bann mit eigenen Lanbichaften entschabigen) befragte winen Beldetvater, ben Jesuiten Befanus welcher jeboch, nur die Schwieriafeit einer Wieberherstellung Ariebrichs bernachebend, bemerkte 1): wie folle man Baiern und bie Mebrigen gufrieben ftellen, welche bereits an ber Bente Theil genommen ? Mie burfe man ben Calvis wismus in ber Pfalz meben ber allein mahren Rirche beiben, und ben Schoin erwecken alle biese Wohlthaten ober Bewilligungen gingen von Spanien aus? --Bleichneitig fchalt ber papftliche Abgeordnete, Rarbis mal Caraffa, über Anmaabung und Gigenfinn bes fpanifchen Gefanbten Grafen Danate 2) und fchickte, mur eigennübige Beftimmungsgrunde vomusfebend, einen Pater Spacinth nach Spanien um ben Konig anbers au kimmen. Rur benfelben 3med fchrieb fogar ber Raifer einen Brief ") an ben einflugreichen fpanischen Minister Buniga, bes Inhalts: in biefem Augenblicke

Ξ.

<sup>1)</sup> Khevenh. 97, 106.

<sup>2)</sup> Cancell. hispan. 65, 93, 98.

<sup>8) 1</sup>b. 49, 78.

ist ber Pfalzgraf erbruckt und verjagt, es mare thos richt wenn man ihn freiwillig wieber ftarten und auf Dankbarkeit rechnen wollte. Man muß, so lautet bie bochfte Regel, seine Reinde babin bringen bag fie nicht schaben tonnen; alles andere erscheint unficher, gebrechlich, und wer zu viel hofft und vertraut, wird aulest verachtet. Reigt boch Friedrich noch immer bie Turten und Bethlen Sabor auf, und mas murben biese nicht verlangen wenn man jenem so viel bewil= Dem Bergoge von Baiern ift bie Churwurde liate? und Entschädigung versprochen, er hat beibes verbient und man barf eine fo gunftige Gelegenheit Defterreichs Freunde zu verftarten, teineswegs vorübergeben laffen. Erft wenn die Burgeln bes , Uebels in Deutschland ausgerottet find und eine vierte, katholische Churstimme aufgestellt ift, kann man bie Rieberlande bezwingen und bort alles nach Gutbunken burchfeben. barf, in ber Erinnerung an Moris nicht viel einwenben und wird, wenn die Sache abgemacht ist, nebst ben fachfischen Bergogen um so weniger beshalb Kehbe erheben, ba es die Calvinisten nicht minder haßt als bie Ratholiten. Much halt jene Gefte nichts mas fur ihre Religionsansicht unternommen wird, für unrecht, betrügerisch ober verbrecherisch; fie lagt fich weber burch Furcht vor bofem Leumund, noch burch Beiligfeit ber Gibe in ihren Bahnen aufhalten.

Che noch Spanien feine fruhere Anficht aufge-

geben hatte, beschloß ber Raifer, nach Belftimmung ber meiften Churfurften, ben Bergog von Baiern mit ber pfalgischen Chur zu belehnen 1). Der Graf Danate, meldjer biefen (jum Anftof bes papftlichen Repoten Ludoviff und ber effrigen Ratholiten) in Regensburg gar nicht besucht und fich auf bie Seite ber Protestanten gestellt hatte, wibersprach nochmals, im Ramen feines Ronigs und ber Infantin Rabelle als Inhaberinn ber Dieberlande, eifeigft jener Daaggel 2): benn fle werbe zu ewigem Rriege führen, ben tatholifden Dadten fcaben und Defterreich (weil Spanien feine Beere in ben Nieberlanden brauche) allein ben Protestanten gegenüber auf bem Rampf= plate bleiben. Defungeachtet übertrug Raifer Ferbinand am 25ften Februar aus kaiferlicher Machtvoll= Kommenheit die Chur bem Bergoge von Baiern 3) und fugte zu einftweiliger Beruhigung bingu: "unprajubicirlich mas ben Rinbern und Bermanbten gebuhren moge, welche pratenbirte Rechte und Gerechtsame mit allereheften Doglichfeit in Gute, ober vor uns mit Bugiebung bes durfürstlichen Collegii vermittelft

<sup>1)</sup> Londorp acta publ. I, 1081.

<sup>2)</sup> Rhevenh. 67.

<sup>5)</sup> Dumont V, 2, urt. 236. Piacec. 361. Belli torb. 786.

eines fcfeigigen. Projeffes rechtlich erertert und james getragen werden follen."

26 ber Danft vom Gefchebenein Rachricht erhielt, lieft er por Freuden ein Mebeum fingen 1); ben Charfürft von Sachfen hingegen fchrieb an Manne, unter Wieberhetung bisheriger Rlamn: es werbe baraus ein ewigen Erieg bervorgehn. Sobath indes Raifer Ferdinand beruhigende Schniben au ihm erlief und ihm ben 23ften Smains wirklich burch eine feierliche Urtumbe bie Oberlaufis ale Pfand für bie: Ariegetoften bis zur Abtragung von Kanktal und Binfert übermire.2), verschmand fein Gifer und auf ben vereinzelten Mibes fpruch Brandenburgs nahm teiner bie geringfte Rich ficht. - Go mar ben Bobmen, ben Unicen, ben Protestanten Alles mieglieft; und mehrent taum Gingeine auf eine Befferung ber Berhaltniffe au hoffen wagten, fürchteten bie Meiften argen Digbrand ber neu gewonnenen Uebermacht.

<sup>1)</sup> Spanheim 248. Londorp acta publ. I, 1084.

<sup>2)</sup> Dumont V, 2, Urf. 247. Th. eur. 758. Pappus 28. Rhevenh. 11.

## Vierter Abschnitt.

Von der Belehnung Herzog Maximilians von Baiern mit der psätzischen Churwürde, dis zur Abdankung Wallensteins und dem Ende des regensburger Neichstags.

(1623 - 1630).

Und zwei Hauptursachen ging bie Fortsetung bes unseligen Krieges hervor: erstens baraus, daß die Protestanten in allen öftereeichsschen und baierschen Landern, ganz bem Religionsfrieden zuwider, mit neuer Wuth versolgt wurden, worüber wir weiter unten im Zusammenhange berichten wollen; zweitens daraus, daß Herzog Mar die Oberpfalz erhielt, der größte Theil der Niederpfalz in spanischen Hieb ", dem vertriedenen Friedrich und seinen Kindern aber auch gar keine Absindung, nicht einmal zur Lebensfristung bewilligt wurde. Während die Spanier, den Reichsgesetzen zuwider, in jenen Landschaften große Stenern auslegten und der Kaiser einzelne Stücke verschiedenen Personen zu Lehn gab, griffen andere

<sup>1)</sup> Bougeart I, 153.

eigenmächtig nach ber leichten Beute, und veräußerten bas Gewonnene so schnell als möglich 1) um kunftigen Ansprüchen zu entgehn und bie Herstellung ber ersten Eigenthumer zu erschweren.

Durch eine boppelte Reihe von Unterhanblungen suchte ber Pfalzgraf bas wieder zu gewinnen 2), mas er burch bie Waffen verloren hatte: bie erste ging von England, die zweite von Danemark aus. nia Ratob hoffte um fo mehr, er werbe alles auf milbem Wege burch Spanien erhalten 3), ba er für feinen Sohn um eine Infantin geworben und Baiern fich an Frankreich angeschloffen batte. Neue Plane (g. B. Friedrichs Cohn folle eine Tochter bes Raifere, ober eine Nichte bes Churfürsten von Baiern beirathen, in Wien ober Munchen erzogen werben. Kriedrich nur fur feine Perfon entfagen u. f. m.) bienten nur bie Entscheibung zu verzögern; und als endlich Spanien (nach bem Abbrechen jener Beiratheverhandlungen) erklarte: es habe bes Pfalzgrafen Berstellung nicht versprochen, sonbern bafur nur beim Raifer gute Dienfte angeboten, mußte Satob einsehn baß er getäuscht worben war ober fich felbit getäuscht

<sup>1)</sup> Spanheim 302. Rusdorf Mémoir. I, 73.

<sup>2)</sup> Turtifden Beiftanb habe Friedrich immer abgelehnt, fagt Spanheim 207.

<sup>3)</sup> Khevenh. 94. Rusdorf I, 77, 136, 139.

batte. Des Pfalzgrafen Freunde trieben ben Ronig ist zu ernftlichern Befchluffen: er aber antwortete mit thranenben Augen: wollt ihr mich auf meine alten Tage in einen Krieg mit Spanien verwickeln 1)? Gleichzeitig machte ber frangofische Gesanbte bem herrn von Rusborf, Friedrichs Abgeordneten, bemerklich: beffen Herstellung werbe nie durch Spanien und eben fo wenig burch Rrieg zu Stanbe tommen, beshalb fer eine Aussohnung mit bem Churfüeften von Baiern bei weitem bas Rathsamfte. Seiner vollkommenen Sicherung halber, munichte: fie auch biefer, und fein geheimer Unterhanbler, ber fehr gewandte Rapuginer Frangesto bella Rota, stellte (Februar 1624) in Lonbon vor 2): es ift weit ehrenvoller für ben Pfalzgra= fen, fich mit feinem Better zu vergleichen, als burch langere Abwesenheit feine Sache gang ju verberben und auf elende Weise von ber Gnabe Frember gu leben, welche ohne Musnahme eigennütige Debenamede verfolgen. Alle Bermittler erfchweren nur bie Sache, mabrend Beiern die Ausfohnung ernftlich will, ber Papft gleiche Winfche begt, ber Raifer einwilligen wird und Spanien einwilligen muß. Das Sichere foll ber Pfalzgraf bem Ungewissen vorziehn und bes benten, bag wenn man biefe Sache nicht vergleicht,

<sup>1)</sup> Rusdorf I, 147.

<sup>2)</sup> I, 196, 207.

ein größerer, langerer, blutigeber Krieg aber Emspa einbrechen, ben Pfatgyrafen verhaßt machen, schwertich aber zu größerem Bortheil besselben endigen wird. — So richtig dies alles Vielen exichten, scheiterte doch der Plan, weil Friedrich eine unbedingte Hersellung ohne allen Verlust foederte, und man ihn andererseits für seine Person zu einer völligen Entsagung zwingen wollte. ). Im Junius 1624 erkannte Sachsen den Churskriten von Baiern auf Lebenspelt (jedoch undes schaften der Rechte des pfülzischen Hauses) an, und noch mehr besestigten ihn die Ereignisse des mittlerweile von neuem ausgebrochenen Krieges.

Der Graf von Mansfelb und Heizog Shriftian von Braunschweig waren aus den Niederlanden wies der nach Deutschland gezogen, und mit beiden knüpfte Tilly, während des Junius 1623 im Auftrage des Kaisers und des Churfarsten von Baiern Unterhandtungen an 2). Lange konnte man sich über den Unusang der Berzeihung, das Entlassen der Mannschaft u. dgl. nicht einigen; doch wollten Ferdinand und War zulest unbedingte Berzeihung (nur nicht Inländern die Rücksehr in ihre Heimath) dereilligen, und Christian sein Herr bien Kicksehr in ihre Heimath) dereilligen, und Christian sein Herr binnen der Tagen aus dem niedersäch-

<sup>1)</sup> Rhevenh. 457. Th. eur. 820. Sentenberg IV, 355.

<sup>2)</sup> Th. eur. 789, 745. Rhevenh. 182. Bellus 760 — 769. Rofes Bernhard I, 58.

fischen Arkle, ja gang vom Machbeboten binwegfiete ren, es abbanten abdt frembe Dienfte gehmen, fofern wur Tilly mit feinem Beere auch Meberfeihsen, bartaffe. Diefem war einer mit einem Borfchlage, ber ihn gur Unthatigfeit verwies, gar nicht gebient 1), er wünschte mehr ben Rrieg als ben Frieden und schlug, machbem die Unterhandlung moht nicht obne seine Beranlaffung abgebrochen worben, am fecheten Wieguft 1623 ben Berggg ublig bei Steinfurt, ober Stadlo. Dies fen, fo iprachen Wiele, Die gerechte Strafe bafur, daß Chriftian, felbst ein Pfaffe, fich aller Pfaffen Feind nenne, wab eine Sahne fuhre mit ber Infdrift: Alles for Gott und fur Gie! ndmitch bie Pfatgeaffinn Elifabeth2). Diefe Menfchen (fo lantet ein Schreiben bei Rhevenbiller) benen bie gebenebeite Jungfrem Mania ein Darn im Auge, und Ro benfelden Namen und Bilbuis in feiner Kabne. Rirche ober Bimmer leiben mogen, nehmen fich tein Gewiffen einen fterblichen Mabenfad, Sott bem Alle machtigen in ihren Unternehmungen al pan und en bie Seite zu: feten. --- Much: Mantfeld warb alkmolig aus allen feinen Stellungen vertrieben und begab fich endlich im April 1624 nach London, wo ihn bas

<sup>1)</sup> Lendorp acta publ. 1110. Florus 74.

<sup>2)</sup> Rhevenh. 195.

Bolt mit größten Chren 11), wie einen Ronig. ober Heiland empfing. Rur Jatob I nahm innerlich Unfof an einem Danme ber wiber feinen Saifer fampfte. und wollte 2), obgleich er ichon mit Spanien zerfallen mar, feinen entscheibenben Schritt thun, bevor fich Frankreich und Savoyen erklart hatten. Dansfelb erwieberte: ihm liege ob, Allen fuhn voran zu gehn, und brachte es babin bag Jakob ihn unter gewiffen Bedingungen zu feinem Felbherru ernannte und große Summen versprach, wofür er 10,000 Fuggan: ger und 2000 Reiter werben und ftellen follte. Rachbem bie Mannfchaft aber großentheits beisammen war. erhob ber Konig neue Schwierigkeiten, bas Geld blieb aus 3), bie Hollander zeigten fich ben Canbenden abgeneigt und Krankheit, Mangel an Lebensmitteln, Arawohn, Ausschweifungen, Unordnung aller Art wirften neben und burcheinander zur Auflofung bes Beeres. Neue Soffnungen faßte man, als unter Gin= wirtung Mansfelbs am achten August 1624 ein gro-Ber Bund zwifchen England, Frankreich, Savogen, Benedig, Graubundten und Solland mider Defferreich

Belli Lorb. 792. Setbenbuch 50. Lotichius I, 898.
 Rusdorf I, 281, 289, 579.

<sup>2)</sup> Osborne Mém. I, 295.

Siri Mém. V, 575, 681. Wilson History of Jacob 282. Florus 72.

und Spanien zu Stande kam, und das Verlöbnis des Prinzen Karl von England mit der französischen Prinzessinn Henriette, die freundschaftlichen Verhälts nisse der beiden erstgenannten Rächte bekräftigte 1). Allein aus vielen Gründen blieb diese scheindax übermachtige Verbindung, sast ohne alle Wirksamkeit, während für Desterreich eine ernstere Gesahr von Ries dersachsen und Dänemark her entstand.

Konig Christian IV hatte seinen Schwager Friederich V, wie Einige behaupten, nie als König von Bohmen anerkannt, oder, wie Alle zugeden, doch nicht unterstätzt. Seine Niederlage ging indes ihm, und die sich daran reihende Verfolgung allen Protestanten dieser Gegenden zu Herzen, und es ward 1621 eine Bersammlung in Segederg gehalten, wo außer Christian und Friedrich, mehre niedersächsische Fürsten in Person, so wie englische, schwedische, hollandische und brandenburgische Gesandte erschienen, und über die zu ergreisenden Maaßtegeln rathschlagten. Im Laufe des Aprils und Mais kamen Bundnisse zwischen Engsland, Holland und Danemark zu Stande 2), auch wurden im letzten Reiche Steuern für etwanige außer-

<sup>1)</sup> Belli 20th. 818. Pappus 38. Th. eur. 814. Rhevenh. 472. Cobbet parliam. History II, 67.

<sup>2)</sup> Stange Sefchichte Spriftian IV, II, 165 — 171. Th. eur. 494.

arbentliche Beburfniffe bewilligt. Chriftian erklatte: er:werbe nichts Beinbfeliges wiber ben Knifer unternehmen, jeboch, wenn es mothig fenn follte, die Religion vertheibigen ; und ber allgemeine Besching laus tete: man wolle Mannichaft num Schute Rieberfachfens und gur Unterftugung Dherbeutschlanbs gufam menbringen. Aber ble versprochenen Bulfegelber frember Machte blieben aus, und anftatt vorwarts gu treis ben verwies Sakob I dem Konige von Danemark 1): er fen au bestig und eitig, und erichwere biedurch ben Frieben. Bei biefen, bem Raifer nicht unbefannt bieis benben : Berhaltniffen , erging aus Wien auf brimgende Becftellungen nur die Antwort; der Pfalzgraf habe ben Frieben gebrochen und bie Acht verbient. Wenn bei Uebung ber faiferlichen Pflichten einige nnschutbige Reichsftanbe jufallig gelitten, fo there ihm bies leid; Alle aber ermahne er, Friede zu halten, Ruftingen einzuftellen, und mit fremben Dachs ten feine Bunbuiffe gu fchließen. Diefen Rath, theils and Fundt, theils aus Mangel an Einigkeit und Macht befolgend, blieberman ruhig, bis bie Uebertra: gung ber Churmuebe en Baiern und bie beftigern Religionsverfolgungen alle Gemuther wieberum aufreigten und Jatob, nach bem Berfallen mit Spanien,

<sup>1)</sup> Recrup Characterskif of Kong Christian IV, 63. Rusdorf I. 353.

einflischt Schlife und gwar. Bichte bieß Beite Datiemert, fantiern andehr bit. Schweben fuchfie.

Buftavi Abolf hattit beteits um biefer Beit berge Bedickinsehn: gewonnen umb bie beutfiben Zimgelegenhein ten :: aufmirtifain moerfolgt Die. Beit . Stengler Durm thienta .. weldier in nengen Briefmechfel mit Lubmis Conserantis frand? 2) .... [parte: fein, Welberum, von cale lebt (Beiten: bett: die onemausten: Maditichten uber bie öffentlithen Unenlegenheiten zu erhalten, unbebirch feists Bitmubungen Immbel Dunangtnehme, Stutitig leiten init Bantemarti: im Enthlitte: 1624 beigeiegenielbek ber Ametrichm arthagi: gift Diefe, Macht zwielleicht imit; ben ofe werbes ibernette ich benr Abgenhliebe weihr fortgi mo den Way howertent: Christian, IN unti Gustion Abolf? follten fützibiefelben Zwede int Derffchland minfatt were detemperen Denigbundbendungtiche :: Gefondte .: Won: Wellind metchen im Berbite. 1624 beibe Renige, biener auffiere bette, enhielt vom erften bie Antwert: bei ber Unbe-Kanbiafeje ber Bougefebingenen Merbundeten febe . @ feine Banber: einen au großen, Gefahr auf 3: nach Baftav Abolf forbente, es follten enk mehre beutfche Sinther uch für die Soche ertieren, Gelb aufbringen. day malions land or Grand Society and the

<sup>1)</sup> Rusdorf J, 424 - 449.

<sup>2)</sup> Willer patriot. Wechfe V. 30 -51.

<sup>.85)1@66</sup>hb21V3.468,197. → 1111. 11 11 1111.

und Sicherheit herbeischaffen bag er nicht unterbeg. anbers mober angegriffen werbe. Rach weiterm Berhandlungen erklarte er im Rebruar 1625: ich habe nichts gegen bie Unternehmung, aber bas wie, womit und auf welche Weife muß vorher nachgewiefen wers Denn wer Großes ohne große Mittel beginnt, gibt Miles bem Bufalle preis und finbet fich gulest betrogen. Ich leifte fcon bebeutende Bulfe, wenn ich bie Bolen abhalte ben Raifer zu unterfruten : will main mich : aber wiber jene und bie Dinen ficherne wollen bie Berbunbeten ein Deer ftellen und es unterhalten fo erbiete ich mich zu benfetben Anftrengentagen, ieboch bergestalt, bag mir ber Oberbefehl bes Gangen bleibt und Deiner allein fur fich Roleben foliefen barf. - Ronig Ratob fand ble, mittlerwelle von Chile flian IV gemachten Borfdlage, gemäßigter und nusführbarer : fie waren inbes andervolles auch Jungends genber und fleinlicher ?). Deshalb, und well ber Rou nig von Danemart erffarte, er wolle keinemeas bie Sache allein auf fich nehmen und Schweben von fo Widhem Borhaben abwenden, gefchah burd bie Rieberlanber ber Untrag: man folle zwei Beere, eins unter banifchem und eine wier ichwebtichem Dberbefehle bilben, Steuern und Sulfemittel theilen und

Rusdorf I, 516. Mojer V, 112, 145, 129, 140,
 Mauvillon Hist, de Gustava Adelfa II, 125.

keinen einfeltigen Arieben folleben. Guftas Abolf hatte biegegen im Allgemeinen nichts zu erinnern, ba ihm aber ber Bwed bes Krieges ferner, bie Gefahr von Polen ber naber lag, fo wollte er fich nicht vorbrangen und außerte 1): ich kann mich ohne Bebingungen, welche bie Doalichkeit und hoffnung eines gewissen Exfolas bearingben, in die Sache nicht einmischen. Unter ienen Bebinaungen war bie erfte und wichtigste, bak man ihn ba wo er lande und von wo aus er ben Rrieg erhebe, einen fichern Safen und Dlas einraume; also Bremen wenn er an ber Befer, ober Wismer wenn er an ber Etbe, ober Stettin wenn er an ber Ober, ober Pillau wenn er von Preußen aus vorrücken folle. Hierüber entstanden Bogerungen von Seiten Englands und ber beutschen Kürften, weshalb Drenftierna am 10ten Junius fdrieb: auf englische Sulfe tann man nicht rechnen, die frangoffiche wird nur unter unerträglichen Bedingungen gugefichert, bie beutichen gurften fcmanten, bie Polen broben: mithin ift es klar, bag Schweben in biesem Sahre nichts mehr unternehmen kann 2). Doch er-Harte Guftav Abolf, er wolle Danemart in feinen Planen nicht hinbern, ja es unterftugen wenn bie

<sup>1)</sup> Moser V, 211—216, 230—231; VI, 10—17. 21, 28.

<sup>2)</sup> Mofer V, 158, 162. Glange II, 245.

Noth stiege und ihm: wend. Mittel zu: Gebote ftanben. Den Josten Junius lambete er mit seinem Hoert an ber Dana und evobette Restand kinnen zwei Benaten; am 5ten August schried. Denstierna wolffagend: wet ben beutschen Krieg nach andern Grundschen als die wir vorschlugen beginnt, wird den Gefahren nicht entsliehen, die Freunds in dem Augendicke preis geten von ihnen Beistand am ridthissten ist und Kosten und Ruhm eindlichen i, worlder (wenn wir am Leben bleiben) binnen Jahvesfrist mehr wird zu schrieben sein.

Christian IV. bem nicht, wie seinem Rebenbuchter, ein: anderer Schauplas des Auhnies eröffnet: war, hiet es für Psicht den Ansorberungen Englands, Hollands, Brandendungs genaß, für die Ratung der protestantschen Ftelhelt zu wiesen 3; auch muter er dem Könige von Schweden nicht die erste Stelle einsräumen, und hegte die Hossung für seine Schue deutsche Bischümer zu gewinnen. Um Lösten Mirz 1625 ward Christian in Lauenburg zum niederschlisischen Kriegsobersten erwählt und ein Bund geschlossen, dem allmätig die meisten Stände bieses Reises bettraten. Obgleich er nicht wider die Geseh des Neichs sondern nur zum Schut, besonders gegen die Kriegs-

<sup>1)</sup> Mofer VI, 30, 63.

<sup>2)</sup> Mallet VII, 87. Stange II, 258.

gewalt Tillys gerichtet war, verwarf ihn ber Raifer aleichwie jene Bab! und fingte feinem Schreiben bier Berfprechungen, bort Drobungen binge. Beibe perloren aber ihre Bietfamteit und die Ruftungen ber Berbunbeten bauerten fort, weil Tilly bereits bas Sartefte wiber bie Unichulbinen ibte, ober ansuben ließ. Seine Leute, ergabit ber faiferlich gefinnte Goaf Rhevenhiller 12 fingen an fehr wild und tyrannisch an haufen, benn fie nicht allein mit Difinbern und Bornnen febr großen Schaben thaten, foubern auch ettichen evangelischen. Prebigern Sanbe und Rufe abhaueten, andern Rasen und Ohren, wie auch etlichen Beibern die Briefte abschnitten und fonft viel barbarifche Thaten verübten, alfo bag es Turfen und Ice taren taum arger machen tonnen. - Und an einer anbern Stelle fant er: bie Bolter, welche aus bem Reithe nach Brabant tamen, besonders bie Kroaten. hauseten fehr barbarifch, haben Riften und Raften aufgefchlagen, bie Leute schrecklich gepeinigt umb gemartert, weber geiffliche noch weltliche Stanbesperfonen verfcont, Orte perbrannt und Relber fchanblich verberbt 2h. Bu Boefbet (alles in Avennbes Land) haben ; unter anbern fdrecklichen Unthaten, etliche Kroaten einem Weibe ihr Rind aus ben Ur-

<sup>1)</sup> Khevenh. 793, 808.

<sup>2)</sup> Rhevenh. 915.

men reifen wollen um es lebenbig zu braten, auf baß fie geflüchtet Gelb und Gut herbeischaffen sollte. Weil sie es aber festgehalten, haben sie ihr die Finger abgehauen und ihrem Manne die Gungel abges schnitten.

Solch Benehmen erschuf Feinde, fatt fie gu vernichten. Die aus ben ofterreichischen Staaten in gro-Ber Bahl Bertriebenen einigten fich und nahmen eine brobenbe Stellung an 1), ber raftlofe Mansfelb hatte mit englischer Gulfe ein neues Seer aufammengebracht und ber Karbinal Richelieu, in beffen feste Sand um biefe Beit bie Berrichaft Frankreiche fam, ließ burch ben Churfürsten von Maing im September 1625 er-Klaren: Lubwig XIII werbe niemals zugeben, daß fein Reich faft ringsum (am Rhein, ber Pfalz, im Beltlin) von den Spaniern eingeschloffen werde; nur wenn diese die Unterpfalz raumten, wolle er sich nicht in die beutschen Angelegenheiten mischen 2). Richelieus Absicht ging babin: burch Umparteilichfeit bas 3utrauen aller beutschen Stanbe zu gewinnen, bie vertriebenen Fürsten gang ober zum Iheil herzustellen, Baiern bennoch auf feine Seite zu ziehen und Defterreich und Spanien gum Frieden zu gwingen. Alle

<sup>1)</sup> Liborius Bulturnus Sanbel gwifden Milly und Danemark.

<sup>2)</sup> Rhevenh. 761. Richel. Mem. III, 184, 188.

biefe Dinge festen ben Raifer um fo mehr in Beforanif, ba feine Lanber icon febr erfcopft waren und bas einzig vorhandene Beer nebft beffen Beld: berm Tilly, mehr von Baiern und ber Liga als von ihm abhing. In biefer Roth, wo bie taiferlichen Rathe verzweifelten wie fie auch nur geringe Dann= fchaft aufbringen follten, ertlatte Albrecht von Ballenstein: nicht 20,000, wohl aber 50,000 wolle er berbeischaffen! In Diefer erften Meußerung liegt feine Ratur, und die Natur des folgenden Krieges vor Augen; auch fagt Rhevenbiller 1): "wo er hinkommen, hat er fo viel Contribution gezogen, bag er nicht als lein bas Kriegsvolf versammelt, fonbern auch fich und bie Seinigen reich gemacht und also ber Erfte gemefen, ber biefen modum Rrieg gu fuhren, ohne Entgelb bes herrn Beutel gefunben."

Zwischen ben niebersachsischen Stanben und ben beiben Felbherren Tilly und Wallenstein, kam es nunmehr zu umftanblichen Verhandlungen. Jene klagten baß Tilly sie ungereizt überzogen, die Weser übersschritten, in Hameln, Minden, Braunschweig und andern Orten arge Ausschweifungen geduldet und bei Allen, insbesondere auch bei den Danen, die größte Besorgniß erweckt habe 2). Doch erklarten sie am

<sup>1)</sup> Rhevenh. 802.

<sup>2)</sup> Belli Borb. 939. Schev. 837.

12ten Rovember 1625: menn Tilly Rieberlachsen verlaffe, allen Schaben erfete und Burgichaft leifte bas niemand an weltlichen und geiftlichen Rechten beschwert werbe, wolle ber Kreis bas Kriegsvoll entlaffen und auch ben Ronig von Danemart bagu vermogen. Tilly antwortete: er fey erft nach Rieberfachfen ges tommen, als bagu hinreichender Grund vorhanden gewesen und habe nichts gegen ben Religionsfrieden ge-Wann der Reis mit Entwaffnung bes than 1). Rriegevolks ben Anfang mache, alle: femern Berbumgen einstelle. Mansfeld vertreibe. teinem Reinde ben Durchjug verffatte und bie Rriegetoften erfebe, fallten die kaiserlichen Seere abgeführt und der Riechen = und Reichsfrieden gehalten werben. Nach langem Dinundherhandeln, abnehmen und zusehen, lautete ber am 25ften Februar 1626 von ben Standen gemachte Vorschlag 2):

"Erstens, die Heere werden gleichzeitig und in gleichen Abtheilungen entlussen; benn ab wir and in kaiserliche Wajestat kein Mistrauen segen, ist doch bei den hoben Officieren keine Parition ober Wollsziehung.

3meitens, wir wollen gegen ben Kaifer und Reich

<sup>1)</sup> Adlzreiter 138. Londorp acta publ. I, 1186, 1253.

<sup>2)</sup> Bell. 943. Th. eur. 909. Abroent, 864, 875. Lotich 441. Schmidt IX, 270.

nichts Keindliches vornahmen, sondern in beffen Der verten verbleiben, den Manekeld fortschaffen und bei etwanigen: Berdindungen, und in dem Schranken der Areid verlassen, dies in Beschlag Gernommene herausgegeben, die kirchliche und mettliche Freiheite unverletzt erhalten, etwaniger Streit in siede lichem Wege lieseitigt, und Liga mie Gegenliga aufsgelber."

Wilhe wies biese Worthläge mit der Erklarung jurud: er könne über Abdankung seines heeres, Aufslöfung der Liga, religiöse und politische Rechte nichts entscheiden; sondern mir einen Kriegsvertrag schießen, — der dann freilich keinen einzigen Grund des ganzem Streites gehoben, wohl aber die Stände entswaffent hatte. In ihrem letzen Schreiben vom Sten März klagen biese laut: daß Tilly und Waltenstein überalt mit Strafvolkziehungen angesangen und, nachzbem sie sich schon früher auf die genannten Pankte eingelassen hätten, ihr Mangel an Vollmacht vorsschützen, um ihre Abneigung wider jeden billigen Friesden zu verdecken.

So begann der Krieg leider von neuem, aber nicht zum Bortheile der Protestanten. Wallenstein schlag den Grafen Mansfeld am 25sten April bei der bestauer Brude und verfolgte ihn über Frankfurt

und Schlesien bis Ungern 1). Im Begriff burch Bosnien nach Benedig zu gehn, um auch hier wiber bas haus Defterreich zu wirfen, erfrankte er Enbe Novembers in Rafau, zwischen Bara und Spalatre 2). Es für unwürdig haltend bem naben Tobe unmanns lich zu erliegen, ließ er fich fein bestes Rleib anziehen und gab stehenb, in ben Armen zweier feiner Officiere, ben Geist auf. Schon funf Monate früher. ben 26ften Junius, erlag fein Genoffe und Rebens bubler 3), ber erft 27jahrige Christian von Braun= schweig, einer schweren Rrankheit. Beiber Manner Geschichte zeigt gleichmäßig bie Größe ihrer Aulagen und die Auflosung ber Beit, welche eine folche Anwendung berfelben moglich, ober gar nothig machte. Auf jeben Fall war ihr Tob für ben Raiser ein fehr großer Gewinn. Denn zu ben bereits angegebenen Rriegsgefahren gefellte fich in biefem Jahre ein großer Bauernaufftand in Defterreich, herbeigeführt burch ben argen Drud welchen bie Baiern in bem ihnen pfand: weise überlaffenen Antheile ausübten 1), und burch

<sup>1)</sup> Bell. 947. Th. eur. 929, 972. Rhevenh. 1284. Richel. Mém. III, 197.

<sup>2)</sup> Andere schreiben Ratona, Racan, Wracowis. Lotich. I, 484. Sentenberg IV, 470. Sirot Mem. I, 89.

<sup>3)</sup> Bell. 953. Aitzema I, 500.

<sup>4)</sup> Bell. II, 44. Pappus 47. Lotich. I, 458.

die Berfolgung der Protestanten, welche katholische Gifeter überall für pflichtmäßig hielten. Ronig Chriftian IV und die nieberfachfischen Stande hofften hierburch Luft gu bekommen, als andere Ereigniffe ungunftiger Art biefe hoffnung mehr benn zu Boben ichlugen. Die Hollander mit welchen im December 1625 ein neues Bunbniß geschloffen worben 1), leifteten taum mittel= bare Bulfe, die Englander fandten bas versprochene Gelb nicht (weshalb viele unbezahlte Solbner bavonliefen), Ronig Christian warb burch einen Fall mit bem Pferbe eine Beit lang außer Thatigfeit gefest, Landaraf Morit von Beffen burch Tilly zu einem laftigen Bertrage gezwungen, und Bergog Friedrich Ulrich von Beaunschweig im entscheibenben Augenblicke vermocht bem Bunbe zu entfagen und auf bie Seite bes Raifers gu treten 2).

Unter solchen Berhaltniffen erreichte Tilly bas protestantische heer am 27sten August 1626 bei Lutter am Barenberge. Db es gleich durch starke Marschenund Mangel an Lebensmitteln ermattet 3) und schwa-

<sup>1)</sup> Clange II, 269. Rusdorf I, 618, 665. Richel. III, 198, 232.

<sup>2)</sup> Spittler Geschichte von hannover II, 480.

Th. eur. 932. Caraffa 263. Florus 108. Aitzema I, 552. Adlareiter 149. Londorp act. publ. II, 1512.

cher als die Ligistische war, stellte es boch König Christian in Schlachtordnung und begann den Kampf.
Schon drang er mit seinen Danen muchtg dis zu dem Geschitz Tillys und viele Baiern wurden gestödtet; da gerieth er in ungunstigere Dertichtelt und das Kriegsgluck wandte sich von ihm 1). Aber eest nachdem er die Seinigen dreimal wieder in den Kampf geführt und alle Pflichten eines tapfern Feldherm preiswürdig erfüllt hatte, muste er die Wahlstatt räumen und verlor, nach Angabe der Sieger, an 4000 Tobte und Gefangene 2), während sie ihren Bestust nur auf 200 schäften und höhere Wahrzeichen darin sunden, daß sie die Lutheraner dei Lutter und am Jahrestage der Kasserwahl Ferdinands geschlagen hätten.

Entscheibend ward ber Sieg aber nur dadund, daß sich ein sachsischer Kreisstand nach dem andern nnte dem Kaiser verglich, und der anfange mit Effer wassende und wirkende König von Danemank fast untein auf dem Schauplate dieb. Furcht, Ungehorsam, Sorglosigkeit, Unwissenheit, Treulosigkeit<sup>3</sup>) (fast ein Berichtserstatter) brachen überall hervor, und Christian verlor zuleht auf allen Punkten, weil er seine Krafte

<sup>1)</sup> Praecipitavit in loca iniquiora. Camer. epist. in Mojers Archiv VI, 93, 405.

<sup>2)</sup> Bell. II, 7. Khevenh. 1268. Letick. I, 455.

<sup>3)</sup> Rusdorf II, 426, 429.

gu febr geiffteut batte. Innethalb Deutftfund trat bein Ruffet und ber Liga memand mehr entgegen, und es fafien nur von ihnen abzuhängen wie weit fie ben Abiffa bon' Danemaet in feine Erbstuaten verfolgen wollten. Buf jeben Hall wurde Deutstelland einen Milligen Miteben init bochftem Dante angenommen, ja fich eiliem hattett gebulbig unterworfen baben. wat idbet ben Belbherren, Befellonibern und Goldnern dleich weinig gebient: Ballenftein und Sille, überall "effetfuchtig und argrobhnifc wiber einunber, fchienen mur barin einig ju fenn Denfagen umb Shter als eine, fichleibiffin ihrer Willfur pretogegebette Beute gut betrachten: Pappins, ein toffniger Stifts: bert, welcher ben unfeligen Strieg inft Berftand uitb Gemuth beschreben bat, fagt in Beziehung auf Wattenftein' und beffen Beer D: gang Deutschland ift ob ber Bezahlung bes Golbes jum Bertauf nusgeffelle, und Sieger wie Beffegte, Freunde wie Reinbe finb ben Rriegern preisgegeben, bumit fie nach Willfur erft nehmen, bann rauben, bann mit Foltern erpreffen. Genna bes Webermuths finbet fich bei ihnen wenn et auch feinen Lohn tragt, ist wurben bafur gleichfam

<sup>1)</sup> Poppus 59. Aehnliches in Murrs Beiträgen 80, 36. Auch die Odnen hauseten, 3. B. in der Mart Branbenburg, sehr arg und machten sich badurch verhabt. Cosmars Graf Schwarzenberg 47.

Preise ausgesett; benn nichts mas Gewinn brachte galt mehr fur unerlaubt, und die Feldherren und Borgefetten, bie ba zügeln follten, gingen mit fchlechtem Beispiele voran. Gie lebten auf eine fo verschwenberifche Weise baß selbst mahre Fürsten baburch in Durftigfeit versunten maren; und boch wollten jene trot ber wilben Bergeubung auch noch haben und befigen, nicht bloß reich fenn, fondern auch bleiben. Indem fie alle Kriegssteuern und bas Beste aus ber Beute für fich hinwegnahmen, ließen fie ben Golb= nern bloß das übrig, mas fich noch mit Gewalt erpreffen ließ. Go fing man an felbft bas Leben ber Einwohner ben Soldnern als Sold anzuweisen, und mit Golbe mußte man fich von ben neuen Martern lostaufen, die Grausamteit und Sabsucht erfanden. Das her taglich neue Vormande, neue Ramen für bie Frevel und (ein Sauptzeichen von Kriegselend) jene Schaffner, Commissarien, welche Schickfal, Gut und Leben Aller in ihrer Sand hatten, Golbaten und Ginwohner gleichmäßig plunderten und betrogen, und ge= gen den allgemeinen haß gefichert blieben, indem fie erklarten: bas, mas ber gemeinfte Raub mar, gebore jum Dienfte bes Raifers, jum Wohle bes Baterlanbes und jum allgemeinen Beften.

So schnell war die Mannszucht, welche Waltenftein im ersten Augenblicke für sich selbst als nüglich und nothwendig erkannt hatte, entwichen; sehn wir

ist wie ber Raifer und feine Bertrauten in Beziehung auf Religion und Gefetgebung wirften und bie gewonnene Uebermacht benutten. In ber Spite feiner Beamten ftanb ber Fürst Eggenberg, fruber ein febr fconer Mann, bann burch Sicht und Podagra arg Dan ruhmt feine Fabigleiten, Bemitaenommen. rebsamteit, Scharffinn; boch war es nur ein Staatsmann aus ber italienischen Schule Machiavells, und bigotter Religionseifer galt ihm fur bie Religion felbft 1). Kaft noch großeren Ginflug ubte ber jefuitifche Beicht= vater Rammermann. Er hat (fagt ein wohlunterrich: teter Schriftfteller) bes Raifers Berg gang in feinen Sanben; feine Rathfchlage in geiftlichen und weltlis chen Dingen überwiegen alle anbern 2), an ihn wird alles und jebes gefandt und gewiesen; wer ihn jum Borfprecher bat, fuhrt am talferlichen Sofe ficher feine Angelegenheiten jum Biele. Er und ber Rarbinal Caraffa, ber Furft Eggenberg und ber Baron Bartenberg leiteten bie Berfolgungen, welche in ununterbrochen fleigenbem Maage feit 1623 bie Protestanten in allen öfterreichischen ganbichaften trafen. Buvorberft wurden alle Bucherfammlungen burchfucht, bie angeblich tegerischen Werte (auch bie Bibeln) weggenommen, jesuitische Rollegien in Iglau,

<sup>1)</sup> Status regimin. Ferdin. I, 74.

<sup>2) 42, 71.</sup> 

Anaim und andern Orten gestiftet 1) und bem Orben bie Univerfitat Dien gang überantwortet. Sierauf ents fernte man allmalia alle protestantischen Beamten und Bormunder, verbot Erziehung der Kinder außer Lanbes und gemischte Eben. Rein Protestant erhielt bas Bargerrecht mehr, feiner warb bei Sandwerfern und Ringtlern in Die Lehre genommen, keiner burfte ein Testament machen. Um neunten September 1624 erging ber Befehl 2): alle protestantischen Prebiger und Schullehrer follten binnen acht Tagen abbanten und, bei Strafe an Leib, But und Leben, bas Land verlassen. Endlich hieß es: wer bis Dftern 1626 nicht katholisch ift, muß auswandern! Alle Bitten, Borftellungen , Bezugnahme auf Recht . Berfprechungen. Urfunden, Majestatsbriefe und Religionsfrieden blieben ohne Erfolg 3); allein aus Bohmen wanderten über 30,000 Kamilien (barunter 500 eble Weschlechter) aus, viele bettelarm, andere in ihren Gue tern baburch gefährbet, baß sie biefe nur an Katholiten vertaufen durften, ober bag fie gar eingezogen murben. Berzweiflung führte enblich gu furchtbaren Auffidnben, die mit entseslicher Sarte bestraft wur-

<sup>1)</sup> Rhevenh. 1621, 490. Caraffa 176-178, 232, 235.

Bellus 849, 926. Lotichius I, 403. Decreta bei Caraffa 75, 79.

<sup>3)</sup> Histor. persecutionum 284. Woltmann 249.

ben; und doch fagt Ahevenhiller freudig und zufrieben 1): alles fen bergeftalt eingeleitet, daß kein Menfch mit anderem Iwange ats — der Emigration zu der kithvilfchen Religion angerbiefen worden!

Rehnlicher Weise beifuhren die Spanser und Balein in der Pfalz 2), sa Max vernichtete sogar alle Rechte der Stande in den ihm zugewiesenen Theilen und nahm keine Rackstüdt auf die Behauptung 3): sie hatten, indem sie shrem Landesherrn Friedrich V beigestanden, nichts gerham als was treuen Unterthanen zieme. Auch hier musten, als der Rackholicismus mit Gewalt duckhgesest wurde, Laufende auswandern, und die von illen Seinen herdesgezogenen und bereicherten Monde und Jesuten konnten den Verlust nicht ersteten, das Land nicht wieder empordringen.

Am Bliten Guling 1627, bent Boge bes Ignatius Lopola; erging ein ineues Gefet für Wehment bes Inhalts: ber kufferkithen Schillbigkeit gemaß und ber Unterthanen heil und Seligkeit halber, wofür Ferdinand Sott Rechenschaft ablegen muß, werden Geschäftsträger ernannt, welche alles Ernstes sorgen baß jeder augenscheinlich zur katholischen Religion zu

<sup>1)</sup> Rhevenh. 496, 509, 770, 1111, 1472; Plorus 138.

<sup>2)</sup> Struve pfaizifche Ricchenhistorie 557 - 562.

<sup>8) 3</sup>fcotte III, 243, 247, 251.

rudtehre 1). Widerspenftige raumen binnen feche Monaten bas Land, und vertaufen ober überluffen ihre Guter an Ratholifen. - Spater verfurzte man biefe Kriften (um alle Auswanderung unmöglich zu machen) sauf 14 Tage und erzwang die Betehrung burch Mittel aller Urt, j. B. burch Ginlagerung von Solbaten. Der Sandel zwischen Steiermart, Rarnthen, Krain und Ungern ward verboten, damit aus die fem Lande feine Protestanten berüberfamen. Deren Rinber wurden ihren Bermandten mit Gewalt meggenom= men und bei Katholifen untergebracht 2), protestantischen Wittmen aber unterfagt ihre Manner zu beerben. Taufen, trauen und begraben fand fur Protestanten nicht mehr ftatt, ja man strafte jemand, weil er feinem Sohne ben Namen Friedrich gegeben hatte. Ber verborgene lutherifche Beiftliche angab, erhielt Belobnungen: fie folten gebunden nach Wien geliefert, an Retten geschmiebet und jum Gestungsbau verurtheilt. merben 3). In einem andern Befehle heißt es: bie

<sup>1)</sup> Rhevenh. 1483. Dumont V, 2. urf. 278. Bell. II, 89.

<sup>2)</sup> Rhevenh. 498 zu 1633. Decreta bei Caraffa 96, 112, 115. Historia Persecutionum 197, 306, 317, 373, 408. Mannert Geschichte von Baiern II, 170.

<sup>8)</sup> Balbau Geschichte ber Protestanten in Defterreich II, 803.

Prebiger welche sich in Karnthen und Krain noch bliden lassen, sollen als Kuntschafter, Emporer und Berbrecher ohne Gnade und Verzug an den ersten besten Baum aufgehängt werden 1). In der That erlitten viele die äußersten Mißhandlungen, sie wurden, saut einigen Berichten, geprügelt, gefoltert, selbst umgebracht.

Der Rarbinal Clefel (welcher 1627 alle Befigungen guruderhielt und fruber auch ein Giferer war) erklarte ist: biefe Bekehrungsmeife fen gu icharf, es gebe babei Geld und Gut, Liebe und Treue ber Unterthanen verloren, und bennoch gewinne man bie Geelen nicht, weil die Ausgewanderten und ihre Rachtommen immerbar protestantisch blieben 2). Beffer bie Leute rubig und nur ohne offentlichen Gottesbienft im Lande laffen, fo wurden bereinft alle Rinder tatho= lifch und es finde in teiner Urt Berluft fatt. Biele anbere Ratholiten guenten bem Rarbinat Caraffa ob jener Maaßregeln, nannten ihn Friedensstörer und weissaaten es werbe baraus bas größte Unheil ent= fteben. Dennoch beharrte der ftolge Priefter auf feis ner verwerflichen Bahn und rechnet es fich sum Rubme bag er ben Raifer, welcher mehre Male baruber in Sorgen gerathen fen, immer wieber vermarts gu

<sup>• 1)</sup> Riccius 151. Caraffa 287. Hist. Persec. 172.

<sup>2)</sup> Rhevenh. 1481.

twiben verstanden habe 1). Und both muß derfetde Ruthinal Caraffa bekennen: so viel Anstrengungen, Gorgen und Beschwerden hatten fast gar keine Frucht getragen, und beinahe jeder ware halsstarrig seinem Granben treu geblieben; — was freilich damit gusams menhing daß man statt der protestantischen Geistlichen, beim Mangel katholischer Priester, entweder gar keine, oder unwissende und sittenlose Personen anstellte 2).

Gleichzeitig fehlte es auch den katholischen Bewohnern Bohmens nicht an Grunden zu mancherlei Riage 3). Die Horabsehung der Munge z. B. auf ein Behntel des alten Werths, führte zu Verwirrung, Berlust und Betrug; dei Bestätigung der Staatstechte ward der Majestätsbrief ausbrücklich verworsen und Bohmen für ein Erbreich erklätt, so lange noch mannliche oder weibliche Sprossen des österrichischen Hauses vorhanden waren.

Aber nicht bloß in bes Anfets Gebftaaten, fons bern auch in allen übrigen Theilen Deutschlands zeigten fich die Folgen bes Sleges bet Lutter. Protestantische Granbe nuften jenem und nicht minbet seinen Felbherten große Stenem zahlen, vorzugeweise die Sinlagerung über-

<sup>1)</sup> Caraffa 137, 289.

<sup>2)</sup> Hist. Persecut. 192.

Ibid. 166. Dumont V, 2. urt. 282. Schmibt IX, 224.

nehmen, sich Rechtssprache über die Ruchgabe geiste ticher Gitter gefallen lassen 1); ja in mehren Landschaften, z. B. in Julich und Berg 2), führte man ben Katholicismus nach bohmischer Art gewaltsam ein und vom Religionsfrieden war nicht mehr die Rebe.

Im August 1627 bot Raffet Ferbinand bem Pfalzgrafen Friedrich bie Ausschnung an 1), wenn er Abbitte teifte, fich feiner Onabe unterwerfe, ben Herzog von Baiern als Churfurften anertenne, bie Pfalg fatholifc laffe und Die Refegetoften bezahle. Friedrich wollte fich bie erfte und, mit geringen Rebenbebingungen, auch bie zweite Forberung gefallen loffen ; an ber Unmöglichkeit bie lette zu erfüllen, scheiterte jebody nothwendig bie, nur gum Scheine verantagte Unterhandlung. Churfurft Georg Wilhem von Brandenburg, bet einzige welcher bis jest noch ber Erhebung Maximilians von Baiern wiebersprochen hatte, mußte ihn (wie es hieß bem Raifer zu Ehren und bem Krieden zum Besten) am 22sten Mai 1627 anertennen 4) und es fur Gewinn halten, bag et hingufegen burfte : es gefchehe unbefchabet ber Reichegefete, ber Bathle

<sup>1)</sup> Caraffa 269. Lotichius I, 508. Adlzreiter 160.

<sup>2)</sup> Khevenh. 182.

<sup>8)</sup> Rusdorf II, 404. Letich. I, 512. Adkreiter 154.

<sup>4)</sup> Senfenberg IV, 539.

Kapitulation, sowie ber Rechte bes Pfalzgrafen, seiner Kinder und Verwandten; auch wolle er nichts zum Behaupten jener Uebertragung ber Churwurde thun. Dies hielt jedoch ben Raiser nicht ab im Mai bes folgenben Jahres bie, erft nur perfonliche, Belehnung Marimilians auf feine und feines Baters Wilhelm mannliche Nachkommen auszubehnen und für die Raumung Desterreichs ob ber Ens, ihm bie Oberpfalg und einen Theil der Niederpfalz zu überweisen. Schon im Jahre 1623 berechnete Marimilian bem Raifer breizehn Millionen Rriegskoften und zwei Millionen Binsen, welche Ferdinand so wenig als Pfalzgraf Kriedrich bezahlen konnte. Beither mar indes Maris milian zweifelhaft gewesen, ob ein ofterreichisches ober pfalzisches Pfand ihm sicherer verbliebe; ist ließ er fich auf Roften feines Betters befriedigen 1), ohne fur ben Fall eines Wechsels ber Berhaltniffe feinen Unfpruchen an Defterreich gang zu entfagen. Wab: rend er bies feinerfeits fur bie flugfte Wendung bielt, meinte ber Raifer er fen noch fchlauer: benn er begable mit frembem Gute, erhalte bas feine gurud und fette Marimilian für immer an feine Partei.

Wenn biefe Umftellung ber Rechte und bes Befiftanbes im Saufe ber Wittelsbacher ichon unge-

<sup>1)</sup> Adlzreiter 167. Mannert Gesch, von Baiern II, 162. Schmidt IX, 297.

meines Auffehn machte, fo war bas Erstaunen und bie Bestürzung noch weit größer als man vernahm baß, nach Berjagung eines uralten Geschlechts, ein bobmifcher Ebelmann in die Reibe beutscher Aurften eintreten folle. Albert von Balbftein ober Ballenftein warb geboren in Prag ben 14ten September 1583 und bezog, nachbem er auf ber Schule ju Goldberg ben erften Unterricht genoffen, bie Universität Altorf. Sier gerieth er in mehre Sandel und warb zulett weggewiesen 1), weil er ohne irgend genügen: ben Grund feinen Burichen graufam mighandelt hatte. Im Jahre 1606 bereiste er Holland, England, Frankreich, Italien und lag in Padua unter Underem lange ber Sternbeuterei ob, welche in fpateren Lebensverbaltniffen nicht felten feine Entschluffe ba bestimmte, wo er unbefangen ben Ginsichten feines Beiftes und ben Rugungen Gottes batte vertrauen follen. Auch ben Umftand, bag er als Ebelknabe am Sofe bes Markgrafen von Burgau aus einem Fenster binabfturgte ohne Schaben ju nehmen, betrachtete er als einen bobern Fingerzeig, er fen ju großen Dingen beflimmt?) und trat besbalb, ben protestantischen Glauben verlaffend, jum tatholifchen über. Richt ohne

<sup>1)</sup> Wagenseil exercitat. 204. Historisch biptomatisches Magazin I, 228. Murr Beiträge 127, 300 — 306.

<sup>2)</sup> Berchenhahn Leben Ballenfteins I, 6.

Sinficht anf weltliche Mittel und Zwede heirathete er eine alte, fehr reiche Wittme, aus bem Geschlechte der Wictow 1), die aber feine Gefundheit fast m Geunde richtete, indem fie ihn dutch einen Liebestrant fefter an fich zu tetten fuchte. In mehren Retigis gen gegen bie Benetianer unter Kerbinand, gegen bie Ungeen unter Thurn zeichnete et fich fehr 446, er weckte bes Raifers Aufmertfainkeit und erwarb bie Sreundschaft bes, bei biefem viel geltenben Grafen Parend in fo hohem Grade, daß et (nachdem Ball lenfteins erfte Gemabien geftorben mar) ihm fone Mochter gur Che gab. Bergebens fuchten ihn bie Bohmen auf ihre Seite gu giehn 27% et führte ein Regiment in die Schlacht auf ban weißen Berge und ward nachher Befehlehaber in Pring. Gein, burch moel ungemein reiche Frauen schon febr großes Bermogen erhohte er außerordentlich, indem er nar Wel eingezogene Guter für Spottpreife taufte und fie oben-

<sup>1)</sup> Galeazzo Priorato vita di Walst. 9, 18. Bongeant I, 176.

<sup>2)</sup> In einem Briefe vom 12ten Mai 1619 aus Prag hetst es: le Comte de Walstein qui s'est ensui avec une somme considerable d'argent, et à taché de débaucher la gendarmerie du Comté, a été déclaré publiquement poltron et larron. Carleton Mémoir. III, 93. Ist biese Nachricht gegründet und von welchem Ballenstein ist die Rede?

ein mit der bamaligen Rothmeinze bezahlte !). Die & Rupfer und mir & Silber enthielt, nachmats aber zum Berberben ber Empfanger und Inhaber verrufen Durch biefe mehr als fürstitchen Mittel une bergtutt brachte er, als ihm ber Raffer gum erften Male ben Oberbefehl anvertraute, ein großes Deet sulammen. mußte wher auf Dentichlands Roften balb bie Auslagen fo zu erseben, bag fein Hef nachmats (während er fich einfach teibete und maßig lotte) alle fürstlichen. ja manche konialichen feiner Zeit über traf 2). Meichearufen umb Warvne dienten istm als Rammerherrn. 6000 Oferbe fanten in feinen Stall ten, einige Millionen bagres Gelb lagen in feinem Schafe, und boch hatte er über wehn Millionen ver-Er fprach wenig und war immer ernft, fchenet. benn Derablassung vernichte bas Unfehn und tofe ben nothmentia Arengen Gehorfem auf. Gemäßigte, Refriebene Gemuther hielt er fur fdmad; wur bas Rubne, Ungezähmte machte auf ihn Einbruck, Berwegenheit fchien ihm oft die Weisheit zu erfeten 3) und ben Ehrgeig nannte et die Louchte, welche allen großen Handlungen Boraufgebe. Um der Religion willen liebte und bafte er niemand und bie, bamals

<sup>1)</sup> Siri Mém. VIII, 54. Richel. Mém. VIII, 102.

<sup>2)</sup> Riccius 547. Gualdo 133.

<sup>5)</sup> Pappus 41. Gualdo Prior, 20, 67, 167-169, 218.

Inaim und andern Orten gestiftet !) und bem Orben bie Universität Wien gang überantwortet. Sieranf ent fernte man allmalia alle protestantischen Beamten und Bormunber, verbot Erziehung ber Kinder außer Lan: bes und gemischte Chen. Rein Protestant erhielt bas Burgerrecht mehr, feiner warb bei Sandwerkern und Rauftlern in bie Lehre genommen, feiner burfte ein Testament machen. Im meunten September 1624 erging ber Befehl 2): alle protestantischen Prebiget und Schullehrer follten binnen acht Lagen abbanten und, bei Strafe an Letb, But und Leben, bas Land verlaffen. Endlich bieß es: wer bis Offern 1626 nicht fatholisch ift, muß auswandern! Alle Bitten, Borftellungen , Bezugnahme auf Recht . Berfprechungen, Urfunden, Dajeftatsbriefe und Religionsfrieben blieben ohne Erfolg 3); allein aus Bohmen manber ten über 30,000 Familien (barunter 500 eble Gefchlechter) aus, viele bettelarm, anbere in ihren Gutern baburch gefährbet, baß sie biefe nur an Katholiten verkaufen burften, ober bag fie gar eingezogen murben. Berzweiflung führte endlich au furchtbaren Mufftanben, bie mit entfeslicher Barte bestraft wur-

<sup>1)</sup> Rhevenh. 1621, 490. Caraffa 176-178, 232, 235.

Bellus 849, 926. Lotichius I, 403. Decreta bti Caraffa 75, 79.

<sup>3)</sup> Histor. persecutionum 284. Woltmann 249.

ben; und boch fagt Khevenhiller freudig und zufrieben 1): alles fep bergestalt eingeleitet, daß kein Mensch nite anderem Zwanze als — ber Emigration zu ber kutholischen Religion angerdiesen roorben!

Tehnlicher Weise vetfuhren die Spanier und Bulein in der Pfalz?), sa Max vernichtete sogar alle Mechte der Stande in den ihm zugewiesenen Theisen und nahm keine Ruckficht auf die Behauptung?): sie hatten, indem sie ihrem Landesherrn Friedrich V beigestanden, nichts gerhan als was treuen Unterthanen zieme. Auch hier musten, als der Raseholicismus mit Gewalt duckgesest wurde, Laufende auswandern, und die don üllen Seinen herbesgezogenen und bereicherten Monthe und Jesuten konnten den Versuft nicht ersesen; das Land nicht weber empordringen.

Em Buften Julius 1627, bem Lage des Ignatius Lopvia; erging ein neues Gefet für Bohmen
bes Inhalts: ber tuffertichen Schulbigkeit gemäß und
ber Unterthanen heil und Seligkeit halber, wofür Ferdinand Gott Rechenschaft ablegen muß, werden Geschäftsträger ernannt, welche alles Ernstes sorgen
daß jeder augenscheinlich zur katholischen Religion zu

<sup>1)</sup> Rhevenh. 496, 509, 770, 1111, 1472; Florus 138.

<sup>2)</sup> Struve pfattifche Rirchenhiftorie 557 - 562.

<sup>3) 3</sup>fchoffe III, 243, 247, 251.

ructehre 1). Wiberspenftige raumen binnen fechs Monaten bas Land, und vertaufen ober überlaffen ihre Guter an Ratholifen. - Spater verfurzte man biefe Fristen (um alle Auswanderung unmöglich ju machen) auf 14 Tage und erzwang bie Betebrung burch Mittel aller Urt, g. B. burch Ginlagerung von Der Handel zwischen Steiermart, Rarn= then, Krain und Ungern ward verboten, bamit aus diefem Lande teine Protestanten berübertamen. Deren Kinber wurden ihren Bermandten mit Gewalt weggenom= men und bei Ratholiten untergebracht 2), protestantischen Wittwen aber unterfagt ihre Manner zu beerben. Taufen, trauen und begraben fand fur Protestanten nicht mehr fatt, ja man ftrafte jemand, weil er feinem Sohne ben Namen Friedrich gegeben hatte. Ber verborgene lutherifche Beiftliche angab, erhielt Belob= nungen: fie follten gebunden nach Bien geliefert, an Retten geschmiebet und jum Festungsbau verurtheilt. werben 3). In einem anbern Befehle beißt es: bie

<sup>1)</sup> Rhevenh. 1483. Dumont V, 2. urf. 278. Bell. II. 89.

<sup>2)</sup> Khevenh. 498 zu 1633. Decreta bei Caraffa 96, 112, 115. Historia Persecutionum 197, 306, 317, 578, 408. Mannert Geschichte von Baiern II, 170.

<sup>8)</sup> Balbau Geschichte ber Protestanten in Desterreich II, 303.

Prebiger welche sich in Karnthen und Krain noch blicken lassen, sollen als Kuntschafter, Emporer und Berbecher ohne Gnade und Verzug an den ersten besten Baum aufgehängt werden 1). In der That erlitten viele die außersten Mishandlungen, sie wurden, laut einigen Berichten, geprügelt, gefoltert, selbst umgebracht.

Der Karbinal Clefel (welcher 1627 alle Befigungen guruderhielt und fruher auch ein Giferer mar) erklarte ist: biefe Bekehrungsweife fen zu icharf, es gehe babei Gelb und Gut, Liebe und Treue ber Unterthanen verloren, und bennoch gewinne man die See-Len nicht, weil die Ausgewanderten und ihre Rachtommen immerdar protestantisch blieben 2). bie Leute rubig und nur ohne offentlichen Gottesbienft im Lande laffen, so wurden bereinst alle Kinder tathos lisch und es finde in teiner Art Berluft ftatt. Biele andere Ratholiten gurnten bem Rarbinal Caraffa ob jener Maafregeln, nannten ibn Friedensstorer und meissaten es werbe baraus bas größte Unheil ent= fteben. Dennoch beharrte ber ftolge Priefter auf feis ner verwerflichen Bahn und rechnet es fich sum Rubme bag er ben Raifer, welcher mehre Male baruber in Sorgen gerathen fen, immer wieber vermarts gu

<sup>• 1)</sup> Riccius 151. Caraffa 287. Hist. Persec. 172.

<sup>2)</sup> Rhevenh. 1481.

treiben verstanden habe 1). Und both muß berfelbe Ratbinal Caraffa bekennen: so viel Anstrengungen, Sougen und Beschwerden hatten fast gar keine Frucht getragen, und beinahe jeder ware halbstarrig seinem Granben treu geblieben; — was freilich damit zusammenhing daß man statt der protestantischen Geistlichen, beim Mangel katholischer Priester, entweder gar keine, oder untwissende und sittenlose Personen anstellte 2).

Gleichzeitig fehlte es auch den kathotischen Bewohnern Bohmens nicht an Gründen zu mancherlei Riage 3). Die Herabsehung der Munge z. B. auf ein Zehntel des alten Werths, führte zu Verwirrung, Berlust und Betrug; dei Bestätigung der Staatstechte ward der Majestätsbrief ausbrücklich verworsen und Bohmen für ein Erbreich erklätt, so lange noch mannliche oder weibliche Sprossen des österreichischen Hausses vorhanden wären.

Aber nicht bloß in bes Anfets Gebftaaten, fons bern auch in allen übrigen Theilen Deutschlands zeigten fich die Folgen bes Sieges bei Lutter. Protestantische Granbe nutten jenem und nicht minbet seinen Felbherten große Stenern zahlen, vorzugeweife die Sinlagerung über-

<sup>1)</sup> Caraffa 137, 289.

<sup>2)</sup> Hist. Persecut. 192.

Ibid. 166. Dumont V, 2. urf. 282. Schmibt IX, 224.

nehmen, sich Rechtsspräche über die Auchgabe geisteticher Giter gefallen lassen <sup>1</sup>); ja in mehren Landsschaften, 3. W. in Julich und Berg. <sup>2</sup>), führte man ben Kathelicismus nach böhmischer Art gewaltsam ein und vam Religionsfrieden war nicht mehr die Rebe.

3m August 1627 bot Raffet Berbinand bem Pfalzgrafen Friedrich bie Ausschnung an 3), wenn er Abbitte leifte, fith feiner Gnabe unterwerfe, ben Bergog von Baiern als Churfurften anertenne, bie Pfals tatholifc laffe und Die Rifegeloften bezahle. Friedrich wollte fich die erfte und, mit geringen Rebenbedingungen, auch bie zweite Forberung gefallen laffen ; an ber Unmoglichkeit bie lette zu erfüffen, fcheiterte jebod nothwendig bie, nur gum Scheine veranlagte Unterhandlung. Churfurft Georg Wilhelm von Brandenburg, bet einzige welcher bis jest noch ber Erhebung Maximilians von Baiern widersprochen batte, mußte ihn (wie es hieß bem Raifer zu Ehren und bem Frieden jum Beften) am 22sten Dai 1627 anerfennen 1) und es fur Gewinn hatten, bag er hinzusegen burfte : es gefchehe unbefchabet ber Reichegefete, ber Bahl:

<sup>1)</sup> Caraffa 269. Lotichius I, 508. Adlzreiter 160.

<sup>2)</sup> Rhevenh. 182.

<sup>8)</sup> Rusdorf H, 404. Letich. I, 512. Adkreiter 154.

<sup>4)</sup> Sentenberg IV, 539.

Kapitulation, sowie ber Rechte bes Pfalzgrafen, seiner Kinder und Berwandten; auch wolle er nichts zwie Behaupten jener Uebertragung ber Churwurde thun. Dies hielt jedoch ben Kaiser nicht ab im Mai bes folgenden Jahres bie, erft nur perfonliche, Belehnung Maximilians auf feine und feines Baters Wilhelm mannliche Nachkommen auszubehnen und für die Raumung Desterreichs ob ber Ens, ihm bie Oberpfalz und einen Theil ber Nieberpfalz zu überweisen. Schon im Jahre 1623 berechnete Maximilian bem Raifer breigehn Millionen Rriegstoften und zwei Millionen Binfen, welche Ferbinand fo wenig als Pfalzgraf Kriedrich bezahlen konnte. Beither mar indes Marimilian zweifelhaft gewesen, ob ein ofterreichisches ober pfalzisches Pfand ihm sicherer verbliebe; ist ließ er fich auf Roften feines Betters befriedigen 1), ohne für ben Kall eines Wechsels ber Berhaltniffe feinen Unfpruchen an Defterreich gang zu entfagen. Wah= rend er bies feinerfeits fur bie Rugfte Wenbung bielt, meinte ber Raifer er fen noch fchlauer: benn er begable mit frembem Gute, erhalte bas feine guruck und fette Marimilian fur immer an feine Partei.

Wenn biese Umstellung der Rechte und des Besitsftandes im Sause der Bittelebacher schon unge-

<sup>1)</sup> Adlzreiter 167. Mannert Gesch, von Baiern II, 162. Schmibt IX. 297.

meines Auffehn machte, fo war bas Erstaunen und bie Bestürzung noch weit größer als man vernahm bag, nach Berjagung eines uralten Geschlechts, ein bohmischer Ebelmann in die Reibe beutscher Fürsten eintreten folle. Albert von Walbftein ober Ballenftein warb geboren in Prag ben 14ten September 1583 und bezog, nachdem er auf der Schule zu Goldberg ben erften Unterricht genoffen, bie Universität Altorf. Sier gerieth er in mehre Sanbel und marb zulent weggewiesen 1), weil er ohne irgend genügenben Grund feinen Burfchen graufam mighanbelt hatte. 3m Jahre 1606 bereifte er Solland, England, Krantreich, Italien und lag in Padua unter Anderem lange ber Sternbeuterei ob, welche in fpateren Lebensverbaltniffen nicht felten feine Entschluffe ba bestimmte, wo er unbefangen ben Ginfichten feines Beiftes und ben Rugungen Gottes batte vertrauen follen. Auch ben Umstand, bag er als Ebelknabe am Sofe bes Markgrafen von Burgau aus einem Fenster binabfturgte ohne Schaben ju nehmen, betrachtete er als einen bobern Singerzeig, er fep ju großen Dingen beflimmt 2) und trat beshalb, ben protestantischen Glauben verlaffend, jum tatholifchen uber. Richt ohne

<sup>1)</sup> Wagenseil exercitat. 204. Historisch hiptomatisches Magazin I, 228. Murr Beiträge 127, 500 — 306.

<sup>2)</sup> Berdenhahn Leben Ballenfteins I, 6.

Hinsitht auf weltliche Mittel und Zwecke heirathete er eine alte, febr reiche Wittme, aus bem Gefchiechte der Wickow 1), die aber feine Gesundheit fast nu Grimbe richtete, indem fie ihn butch einen Liebestrant fefter an fich ju fetten fuchte. In mehren Religue gen gegen bie Benetianer unter Kerbingut, gegen bie Ungern unter Thurn geichnete et fich fehr 446, erweckte bes Raifers Aufmerklainfeit und eribarb bie Freundfichaft bed, bei biefem viel geltenben Gtofen Davend in fo hohem Brade, daß et inachdem Wale lenfteins erfte Gemablin geftorben mar) toth feine Bergebens fuchten ihn bie Modyter gur Che gab. Bohmen auf ihre Seite ju ziehn 4); et führte ein Regiment in die Schlacht auf bam weißen Berge und ward nachber Befehlshaber in Braa. Sein, burch zwei ungemein reiche Frauen ichon febr großes Bermogen erhohte er außerordentlich, indem et gar Hill eingezogene Guter für Spottpreife taufte und fie oben-

<sup>1)</sup> Galeazzo Priorato vita di Walst. 9, 18. Bongeant I, 176.

<sup>2)</sup> In einem Briefe vom 12ten Nai 1619 aus Prag hetst es: le Comte de Walstein qui s'est ensui avec une somme considerable d'argent, et à taché de débaucher la gendarmerie du Comté, a été déclaré publiquement poltron et larron, Carleton Mémoir. III, 98. Ist biese Nachricht gegründet und von welchem Wallenstein ist die Rede?

ein mit der bamaligen Nothminne bezahlte!). Die & Rupfer und mir & Gilber enthielt, nachmats aber gum Berberben ber Empfanger und Inhaber verrufen Durch biefe mehr als fürstitchen Mittel une tenftatt brachte er, als Wom ber Raffer num erften Male ben Oberbefehl anvertraute, ein großes Deet gufammen., wußte aber auf Dentichlande Roften balb die Auslanen fo zu erfeten, daß fein Sof nachmats (wahrend be fich einfach teibete und magig lebte) alle fürftlichen. ja manche Konialichen feiner Zeit über traf 2). Brichegrafen umb Warone bienten ism als Rammerheren, 8000 Pferbe fanten in feinen Stall: ten, einige Millionen baares Gelb lagen in feinem Schape, und boch hatte er über wehn Millionen ver-Er sprach wenig und war immer ernft, fchenet. beun Berablaffung vernichte bas Unfebn und tole ben nothwendig Arengen Gehorfem auf. Gemaffigte, nis friedene Gemather hielt er fur fcmad; nur bas Rubne, Ungezahmte machte auf ihn Ginbrud, Berwegenheit schien ihm oft die Weisheit zu erfeben 3) und ben Chraeiz nannte er die Louchte, welche allen großen Handlungen boraufgebe. Um ber Religion willen liebte und hafte er niemand und bie, damais

<sup>1)</sup> Siri Mém. VIII, 54. Richel. Mém. VIII, 102.

<sup>2)</sup> Riccius 547. Gualdo 133.

<sup>5)</sup> Pappus 41. Gualdo Prior, 20, 67, 167-169, 218.

für so ungemein wichtig gehaltenen, Berschiebenheiten ber Bekenntniffe waren ihm gleichgultig. Auf Empfehlungen und Borbitten nahm er felten Ruckficht, aber jeber Tapfere fand bei ihm gunstige Aufnahme, und mit großem Scharffinn wußte er Personen und Dinge zu beurtheilen und zu benuten 1), fofern fternbeutenber Aberglaube ihn nicht irre führte. Seine Belohnungen und Strafen überftiegen oft bas richtige Maaf, bort um anzureigen, bier um abzuschrecken. er aber einen Bebienten hangen ließ, weil er ihn zu fruh wecte, und Chelleute vom Beere ichimpflich wegjagte, weil fie ohne Stiefeln erfchienen; fo offenbart fich barin nur bie robe Leibenschaft eines eigenliebigen Gemuthe, weehalb ber Bergog von Grammont (feine Felbherrneigenschaften fonst anertennenb) von fagt 2): er mar ftolz und anmaagend über alle Begriffe, fcnell zum Borne, unverfohnlich im Baffe, graufam in ber Rache. Ballenftein feste etwas barein fich auffallend, überraschend, geheimnisvoll zu benebmen, als habe sein Thun überall höheren Grund und Bebeutung; er wollte in jeglichem außerorbentlich fenn: ein fo erfunftelter, gemachter Borfat führt jeboch taum in die Borbofe, vielweniger in das Allerheiligste der wahren Große. Was bei Heinrich IV, Wilhelm von

<sup>1)</sup> Gualdo 167.

<sup>2)</sup> Grammont Mém. I, 15. Burgus 279.

Dranien und Wallensteins größerem Gegner, Gustav Abolf, aus bem unerschöpflichen Reichthum ihres Geisstes und Herzens, wie ein klarer unversieglicher Quell hervorbricht, mit sich fortreißt, an sie kettet; ist ganzetwas anderes als das Eindruckmachen durch vereinzelte Mittel, als die lieblose Kraft, welche alles nur für selbstschaftige Zwecke benutzt und eine Welt in Erümmern schlagt um in der Wüsste sich einsam einen Abron zu erbauen.

Schon im Jahre 1623 hatte ber Raifer Ballenstein jum Berzoge von Friedland erhoben 1); ist erklarten feine Freunde: folche Belohnung fep für unermefliche, unschatbare Dienfte viel zu gering. Die Große taiserlicher Macht und Dankbarkeit zu zeis gen und für immer von Aufruhr und Wiberfehlichkeit abzufchreden, folle Ferbinand feinem flegreichen Felb: berrn bas Land ber abtrunnigen Bergoge von Ded= lenburg überlaffen. Diefem Borfchlage ftellten Unbere bie erheblichsten Grunde gegenüber und sprachen : wenn wir auch bie Frage umgehn wollen, ob Wallenstein wirklich im Rriege soviel als irgend moglich fur ben Raifer gethan, und nicht vielmehr in Schlesien, Un= gern und bei Berfolgung Mansfelbs andere Rudfich: ten genommen, ob er also große Belohnungen perbient hat; kann boch bie vorgeschlagene schlechthin nicht

<sup>1)</sup> Rhevenh. 141 zu 1623; 1630 zu 1627.

für angemeffen gelten. Denn bie Herzoge von Rock lenburg gehören au einem alten, mit vielen beben Baufern verwandten Gefchlechte, haben nicht, mehr gefehlt als manche Undere und find in ber allgemein ertheilten Berzeihung mit begriffen. Gie ist ungehört vordammen und alle Vermandte. Berechtigte und Mitbelebete bei Geite fchieben, mare nicht bloß uns gerecht, fondern wurde auch Sachfen und Bnandenburg beleidigen, Guftav Abolf (ibnen Bermandten) zur Theilnahme an bem bentichen, Rriege aufreigen, und allermarts, neue Unruhen und Gefahren berbeis Ueberdies hat fich Wallenstein verlauten laffen 1): "man bedürfe teiner Charfurken und Kunten mehr, es folle wie in Spaulen- und Frankreich nur ein König fenn; " was, gleichwie fein Benehmm über haupt, alle Stander unlustia, irre und kleinmuthia macht und ben Bormurf erzeugt, ber Raffer habe ihm mehr Macht verlieben, ale die Wahlsepitulation er-In. Wahrheit ift es auch unverftundig einen Diener zu folcher Unabbangigfeit zu verhelfen,, und wenn man jeden Keldberen fo belohnen wollte, mirbe bald das gange romische Reich nicht bagut genügen.

Diesen Ginreden gegenüber, vergeößerten Ballensteins Freunde die Schuld der Heugige, nannten seine Dankbarkeit granzenlos und meinten: von den ohn-

<sup>1)</sup> Rhev. 62-67, 703, 718, ju 1628.

machtigen beutschen Surften, bem geschlagenen Ronige von Danemart und bem in Polen beschäftigten Gustav Abolf fep gar nichts zu beforgen. Gleichzeitig machte Mallenftein 1), um Wiberfpruche ber Liaa abzwienken, ben Borfchlag: man folle bem Grafen Tilly für allerhand Umfprüche bas Fürstenthum Rafenberg geben; und ber Bergog von Braunschweig mußte frob fenn, bag biefer fich vorläufig mit einigen Memtern begnügte 2). Bor allem aber wirkten einige Beith liche für Wallensteins Plane, benn er batte ihnen die Berftellung ber Rirchenguter und bie Grundung neuer Stifter und Riofter in ben ihm gufallenben Lanbern verfprochen. So belehnte bann ber Raifer ibn und seine Erben am ersten Upril 1628 mit Dedlenburg, wie es bieß zur Belohnung für geleistete Dienfte und um fich bes Landes beffer ju verfichern, endlich als Schabensersat bis der große Aufwand Wallenfteine vollig erstattet fen 3). Auf Widerfpruche, Rechtfertigungen, und flebentliche Bitten ber Bergige und ber Stanbe marb teine Ruchficht genommen; bie letten mußten bulbigen, und wer nicht erschien, ober nach

<sup>1)</sup> Rhevenh. 771. Sentenberg V, 63.

<sup>2)</sup> Um biefe Zeit exhielt Wallenstein auch Sagan. Adlzreit, 169.

Dumont V, 2; urf. Sof. Th. eur. 1055. Meyern Londorp cont. II, 81:1; IV, 14:

Stralfund ober zu Guffav Abolf flüchtete, warb geächtet und fein Befiththum in Befchlag genommen 1).

Die Erhebung Baffenfteins zu einem beutschen Bergoge anderte fein Berhattnis in manchen wefentlis chen Punkten. Ginerfeits tonnte er nur ale taiferlicher Oberfelbherr über bie Grangen Medlenburge binausgreifen und in Wahrheit mehr gander beherrichen; andererfeits war ihm als Bergog ein unbedingtes Uebergewicht bes Raifers nicht mehr willkommen und bie Rothwendigfeit einleuchtend, feine eigene Dacht zu vergrößern, ober bie Gunft mancher Rachbarn zu gewinnen. Diefe boppelte Richtung erflatt fein weis teres Benehmen, insbesondere gegen Stralfund und Danemark. Auf bie Beigerung jener Ctabt, Mannschaft einzunehmen, tam es ju einem Bertrage, wonach fie für die Befreiung 30,000 Thaler gablen und ben fogenannten Danholm unter ber Bebingung raumen folle 2), bag baselbst teine neuen Schangen angelegt murben. Als fich ber Bergog nach Empfang bes Gelbes hieran nicht fehrte und bie Stabt ringsum einschloß, besetten bie Stralfunder ben Danholm von

<sup>1)</sup> Landsberg 36, 38.

<sup>2)</sup> Reubur Gesch. bes Bojahrigen Arieges. Lotich. I, 559. Unbere Forberungen an die Stadt, Atlas, Sammt, Seide, Gallaunen, Livreetuch, Bop u. s. w. zu liefern. Wallenst. Briefe I, 203. 3ober 120.

neuem, trafen unter ihrem tuchtigem Burgermeifter Steinwig bie ernfteften Bertheibigungsmaagregeln unb fuchten Bulfe und Bermittelung in Branbenburg, Pommern, Lubed, Danemart und Schweben 1), ja beim Raifer felbft. Die beiben erften Kurften bemubten fich einen Bergleich zu bewirken, aber Ballenfteins Forberungen waren fo bart, bag man fie verwarf. Defto mehr hoffnung schopfte bie Stabt, als ibre Abgeordneten am 10ten Junius 1628 ein faiferliches Schreiben an Ballenftein gurudbrachten : er folle Stralfund mit Einlagerung verschonen unb alles in Gute beilegen. Statt fich baran zu kehren, iprach er im bochften Borne: und wenn ichon biefe Reftung mit Retten an ben himmel gebunden mare, mußte fie boch herunter. Drohungen biefer Urt erhohten nur bie Stanbhaftigfeit ber Burger, auch erhielten fie Gelb aus Hamburg und Lubed und schlosfen (nachbem Danemark anfangs einige Mannichaft geschickt hatte) ben 25ften Junius mit Guftav Abolf einen Bertrag 2), wonach fie fich auf 20 Jahre, jeboch unbeschabet ber Reicheverbindung und ber Reichepflichten, in feinen Schut begaben. Sechshunbert Schweben, welche bie Stadt befolbete, famen nach

<sup>1)</sup> Khevenh. 186, 197, 205.

<sup>2)</sup> Khevenh. 230. Th. eur. 1065. Reubur 158 unb Worrebe 7.

Diftor. Tafchenb. II.

Straffund, jeboch nur gur Bertheibigung nicht jum Angriff, fofern biefer nicht nothwendig aus jener folge.

Die allergrößten Anftrengungen Wallenfteins fcheiterten an der bewundernswerthen Tapferfeit der Bertheibiger, mebre Sturme wurden abgefchlagen, und nachbem bie Raiferlichen burch bas Schwert 1), Sunger und Krankheiten 10,800 Fußganger und 1200 Reiter bei ber Belagerung verloren hatten, mußten fie biefe am 24ften Julius (3ten August neuen Styls) Ballenftein, meinten Biele, habe 1628 aufheben. bei bem ganzen Unternehmen mehr an fich und bie Bergrößerung feines Herzogthums, als an ben faifer lichen Dienst gebacht, Brandenburg und Vommern waren beleibigt, Schweben aufgereigt und verlegt, und ben Sanfeaten in ber Dighandlung einer verbunbeten Stadt eine Weisung gegeben, mas fie, fetbft gegen ben Millen bes Raifers, von einem faiferlichen Reib: beren zu beforgen hatten. Stralfunds Biderftand ward als ein grofartiges Borbilb, als eine belben: muthige Aufopferung betrachtet; trat boch zu fo vietem Leiben, felbft nach Aufheben ber Belagerung. noch ein entfehlicher Berluft bingu: 300 Frauen, bie fich nach Schweben geflichtet hatten, ertranten fammtlich auf ber Ruckfahrt 2)!

<sup>1)</sup> Rhevenh. 205.

<sup>2)</sup> Reubur, bie lette Seite, besgl. Bober.

Gleichzeitig mit ber Belagerung Stralfunds bauerte ber Rrieg gegen Danemark fort. Der Raifer lief ben Hanfeaten vorstellen: fie follten fich mit feiner Bulfe von bem Alleinhandel ber Englander und bem Sundgolle ber Danen befreien 1); aber fie wollten aus gus reichenden Grunben weber auf Rrieg eingebn, noch Ruftungen in ihren Dafen gestatten, noch Befatungen einnehmen. Do num gleich biefe Beigerungen bem Ronige von Danemart mittelbaren Bortheil brachten, er im Bunde mit England, Solland und Schweben mar und feine Rtotte bas Meer beherrschte, verlor er doch allmählig gegen Lilly und Wallenstein ganz Schleswig und holftein, und Kerdingnb forberte von bem Entmuthigten, Solftein, Schleswig, Ditmarfen, Rutland (bies angeblich fur Sachfen, um es wegen anderer Eingriffe zu beruhigen), ferner bie Bezahlung ber Rriegskoften und bie Sperrung bes Sundes für Defterreiche Keinde 2). Mehre Grunde trafen aber allmablig zusammen, biefe Forbemingen herabzustim= men. Erftens bachte Christian, bei ber Unmöglichfeit

<sup>1)</sup> Piasec, 598.

<sup>2)</sup> Khevenh. 210. Richel. Mém. IV, 428; V, 110. Wallenstein hatte gern die Schweben mit in den Krieg gegen Danemark verwickelt (Briefe I, 143), oder ben Kaiser zum König von Danemark erwählen lassen. (I, 162, 168).

fie ju bewilligen, auf ben hartnadigften Biberftanb; ameitens ersuchten bie Churfürften ben Raifer einen billigen Frieden gut fcbließen 1); brittens wunschten ibn Rerbinand und ber Konig von Spanien ihrer italienis fchen Rehben halber; endlich beforberte ihn Ballen: ftein, weil fein Beer febr zusammengeschmolzen und keine Rlotte zur Hand war, weil er ben Konig von Danemark gang von ben Bergogen von Medlenburg trennen 2) und auf jeden Kall biefen Krieg beenben wollte, bevor etwa von Schweben eine neue Gefahr bereinbrache. Nach langen Berhandlungen (von benen fcwebifche Gefandten auf Ballenfteins Betrieb und gegen ben Willen ber übrigen Bevollmachtigten unbof= lich ausgeschloffen wurden) tam am 6ten Junius 1629 in Lubed ber Friebe mit Danemart ju Stanbe 3). Bermoge beffelben entfagte ber Konig allen beutschen Bunbniffen, wodurch auch Medlenburg preis gegeben war, fowie allen Unspruchen auf beutsche Stifter und bem Umte eines nieberfachfifchen Rreisoberften; lor bagegen nichts von feinen angestammten Lanbern.

Deutschland schien ist nach allen Seiten bin unterjocht und bem Raiser freie hand gegeben für ben italienischen Krieg, welcher über die Frage ent-

<sup>1)</sup> Geschichte ber Ligue 234.

<sup>2)</sup> Pappus 62. Schmidt IX, 306.

<sup>3)</sup> Florus 288.

fand; wer nach bem Tobe bes finberlosen Berrogs Binceng II von Mantua (er ftarb im December 1627) bas nachste Recht auf sein Erbe habe. werben von biefem Kriege, in welchem Frankreich auf Richelieus Betrieb nicht ohne gegrundete Beranlaffung eine Hauptrolle übernahm, umftanblicher in ber fransolifchen Geschichte fprechen und bemerten bier nur, daß Wallenfteins und Tillys Wiberfpruch gegen benfelben, fich nicht fowohl auf die Rechtmäßigkeit als auf bie Rathsamteit bezog 1), burch ben Ginflug bes spanischen Gesandten aber unberücklichtigt blieb. Mai 1629 gogen 20,000 Mann unter Colalto, Gallas, Atringer und Anbere nach ber Lombarbei binab, und brachten biefem gefegneten Lande fogleich im voltem Maage alle Grauel und Frevel bes Krieges. Erzherzog Leopold, bes Kaifers eigener Bruber, ichrieb ihm beshalb 2): "Raifecliche Majestät können nicht glauben wie bas Bolt im Durchzuge hauset. Schaben mag es nicht abgehn, aber brennen, Beiber Schänden, die Leute todt Schlagen, Dhren und Rasen abschneiben, Fenster und Defen einschlagen, anderer Martern und Kreveleien zu geschweigen, bas abzustellen ist ben Officieren gar wohl möglich. Aber freilich, manche von biefen welche noch vor turgem

<sup>1)</sup> Richel. Mem. V, 877, 414. Hiftor. Saschenb. I, 104.

<sup>2)</sup> Khevenh. 786.

schweiß und Blut ihre Bentel gespielt, und einzeine, (nicht von Feinden, somdern messt von Freunden und guten Katholisen) dert bis viermachundertrausend Gulden erprest."—— Bei der Eroberung Mantuas am 18ten Julius 1630 verübtereide Sieger so entsehliche Gräuel aller Art.), daß der Kanne der Dentschen und intbesondere der Deskerteicher allen zum Abschen, und feldst der Papst. Sohnen seind wurde.

Weite nun schan Frenelsber Menge mit Recht auch denen zurischest gelegt: werden; welche die Pflicht haben sie zu verhindern, so muß Usbermuth in den hächsten Areisen, wo Mäßigung und Weisheit herrichen stoll, als noch unheilbringender und verderblicher bezeichnet werden. Erst taut Defterreich nur auf mis der offene Beinde mandte: sich hernächst gegen Verschäftige; brütte baim Pantalafe "und verbeite endlich zuchlicht sie selbst wenden Trennde. Danbeite Miss handlungen Verschen grende. Permunene, die schoof im Entsitzichungen über hesisiste und ihnninschweissich

the center Park

in mist den mêrst in endlich

<sup>1)</sup> Detestatio nominis Germanisi. Addreit. 214. Th. eur. 99. Sentenberg V. 213. Vassor Hist. de Louis XIII, III, 473. Die frevelnben Sieget wurden großentheils von der Pest ergriffen und kamen um. Sirot Mem. P. 170, 1740.

<sup>2)</sup> Richel. Mém. V, 121.

Streitigkeiten, bas Benehmen binfichtlich mehrer Bischofswahlen ---, und zu allem gab meift bie Retis gion wie ben Borwand, fo die angebliche Rechtferti: Insbesondere wurden die Rlagen wiber bie Protestanten taalich lauter und heftiger: fie haben, (fo fprach man) gegen ben klaren Buchftaben und Sinn bes Religionefriebens, feit bem paffaner Ber: trane eingezogen bie Erzbisthumer Magbeburg, Bremen und Riga, bie Bisebumer Merfeburg, Deigen, Brandenburg, Naumburg, Savelberg, Lebus, Schles: wig, Camin, Schwerin, Rageburg, Lubed, Salber-Andt, Berben, Denabrud und Minden 1), ferner viele Abteien, Stifter und Rlofter. Recht und Pflicht gebieten jest, in Beiten ber Ueberlegenheit bas gurude= suforbern und zuruckunehmen, was bisher nur aus Murcht und Ohnmacht in gottlosen Sanben gelaffen In biefem Ginne vernichtete ber Dapft bie Babl eines Pringen von Danemart für Bremen, fowie bie eines Prinzen von Sachfen fur Magbeburg, und ber Raifer fügte außer ben angebeuteten Grunben hingu 2): ihm gebuhre bas Land für bie Roften, welche er gum Schute beffelben habe verwenden muf=

<sup>1)</sup> Adami de pace westphalica 10. Rhevenh. 430. Adlzreit. 184.

<sup>2)</sup> Decreta bei Caraffa 28. Th. eur. 1082. Thevenb. 530.

fen. Der Churfurft von Sachfen gurnte hieruber febt und erklarte, gefchehene Wahlen ließen fich keinesweas vernichten; aber ohne Rudficht auf feine und Anberer Biberfpruche, murben Bremen, Magbeburg und Salberftabt an Leopold, ben Sohn des Raifers, übertragen 1), obgleich berfelbe bereits Bifchof von Paffau und Strasburg, und Abt von hirschfelb war. Bereinigung fo vieler Rirchenftaaten in ber Sand Defterreichs erschien felbst manchen tatholischen Kurften fehr bebenklich, bennoch baten bie Eifrigern 2), befonbers bie geistlichen Churfurften ichon 1627 ben Rais fer um ein Gefet über bie Rudabe-aller, von ben Protestanten feit 1552 eingezogenen Guter und gam= mermann behauptete gleich anbern Sefuiten: nur auf biese Weise konne man die Liga entschädigen und alle Ratholifen an Defterreich ketten 3). Richt minber war ber papftliche Runtius unermublich, firchliche und politische Grunde bafür aufzustellen. Doch wurden feineswegs Alle baburch geschreckt ober geblenbet, fonbern Graf Colalto j. B. gab baruber am 14ten December 1628 ein Gutachten ab, worin er fagte: "meines Erachtens ift bas Chift zwar aut, aber barauf

<sup>1)</sup> Adlzreit. 190. Mauvillon vie de Gustave Ad. II, 270.

<sup>2)</sup> Besonbers trieben Mainz und Köln. Feuquieres Mem. I, 141.

<sup>8)</sup> Schmidt IX, 289.

su erequiren laffe ich Euer Majestat felbst ermagen, ob nicht große Wiberwartigfeit, ja gar ein Religions-Erieg fich baraus erregen konne. Denn niemand wird fagen baß folches, wie bas Sbift lautet, von ibm fev entzogen worben, fonbern werben viel Exceptirens bawiber einwenben. Da man nun aber barauf ercep: tirte 1), wurde jebermann beklagen: man hatte, ohne geurtelte und genugsame Urfachen, fie besjenigen mas fie vor bem paffauer Bertrage gehabt, entfett und es ihnen mit Gewalt entzogen. Da sie boch allezeit erbotig gewesen, was beweislich ober ihnen mit Recht nicht gebührt, ober fie wiber ben Religionsfrieben nach bem paffaner Bertrage an fich gebracht, wieber gu erstatten: baß alfo im Reiche leicht ein Religionstrieg entstehen mochte." - Gutachten biefer Art murben aber burch Baierns liftige Rathichlage enttraftet 2): man moge erft betreiben was nach bem Religionsfries ben genommen worben, hernach bleibe es unbenom= men auch bas Frühere einzuziehen. Die Calvinisten folle man nicht nennen, aber bas Gefet fo faffen, baf fie baburd verbammt murben.

Ob nun gleich alle protestantischen Stanbe, ja felbst bie Dehrheit ber Katholiten biesem Plane wibersprachen, erließ ber Kaifer bennoch am Gen Maig 1629

<sup>1)</sup> Rhevenb. 184.

<sup>2)</sup> Adami 18. Sentenberg V, 2-8.

das sigenamuse Restinutionsedift die welches mehr als alls dishet erhählten einzelwen: Manstegeln dahin wirte, den unfeligen: Arieg. nach: dan; zwanzig. Iahre zu verslängern, "Es sehre im Avesmelichen seft:

Erkend: geistliche Stiften, Kinden, Richter u. s. in, durfen, wenn sie auch dem Kaiser und Reiche nicht pumittelban untermorfen sind, dach mie von protessantischen Obrigkeiten eingezogen, oder zu andern Zwecken verwandt, oder Protessauen eingerüumt werden. Die Auslegung, daß nach dem Religionsfrisden nur reichsunmittelbare Stünde unangetastet bleiben sollen, ift irrig.

Ameitenst bie Protestanenschien bie Bestimmungen über dem geistlichen Bontehalle. Macig inerlete, der Kaiser ist aber um for nicht verpflichteinstrung auf dessen Bollziehung zurchalten ibasisserschie dem: Unde spruche Ferdinands I. unterwarfen haben, spiderungen achtet ihrer Civerben niemanderen Beschlüssengesolichmers den sind.

Drittens: nach dem Religionsfrieden iber flei neswegs jeder Unterthau frei ein Bekenntnist erwähden, sondern: die Ohrigkein: entscheider über die Religion des Kandes und nur das Wegglehen ift jenen aus. Billige keit nachgesassen worden. Dies ift nun follklauer, da

<sup>1)</sup> Lehmann de pace religiosa III, 1282. Aperent. 438. Th. eut. 10.

auch protestantische Obrigkeiten sich für berechtigt hals ten die Katholiken fortzuschicken. Bu den Obrigkeiten und Standen hat man, nach langem Berathen und Streiten, Reichestädte und Reicheriterschaft, aber nicht geringere Personen gezählt.

Biertens: alle die fich nicht zur augsburgisichen Confession bekennen, find vom Religionsfrieden ausgeschlossen.

Funftens: hienach foll jeder fich achten, das Rammergericht fprechen, und alles widerrechtlich in Befit Genommene herausgegeben werden.

Gegen bies Ebikt erhoben alle Protestanten bie lautesten Rlagen: es sen weber als Urthell, noch als Geseh in gehöriger Form berathen, entworfen, erlassen ich gehöriger Form berathen, entworfen, erlassen nicht eigenmächtig beuten, den von den Protestanten immeradar verworsenen geistlichen Wordehalt nicht als under dingte Borschrift gestend machen, nicht jede weitere Entwickelung hemmen und am werdissen, statt die allein erlaudten guttlichen Wittel anzuwenden, mit geswaltsamer Bollziehung den Ansang machen. Ohne irdisches Gut könne die neue Reche nicht bestehen und es sen ungegründet, dast alle Stiftungen lediglich nur für die katholische Form gälten. Das Resormationserecht der Protestanten in Hinsiche auf mittelbare Stif-

<sup>1)</sup> Th. eur. 184 gu 1680.

ter und Gater Laffe fich nicht laugnen, und bie Cab vinisten, welche als Reichsstände anerkannt worden, burfe ber Kaifer nicht eigenmächtig verdammen und vom Religionsfrieden ausschließen.

Um ausführlichften ertlarte fich ber Churfurft von Sachsen den 28ften April 1629, jum Theil aus ben angeführten Grunden wiber bas Restitutionsebilt 1). 3ch trete, fuhr er fort, nicht gegen kaiserliche Rechte, Unfebn und Ruf auf, sondern fur bes taiferlichen Saufes Sobeit und Burbe, nach meinem Gewiffen, für aller evangelischen Stande Wohlfahrt und in ber Ueberzeugung, baf bies alles bem Raifer mehr Schaben, als ben Beiftlichen Bortheil bringen wirb. Reineswegs find bie Sachen fo flar wie man vorgiebt; lang ftreitige Puntte bes Religionsfriedens aber, mabrend bes Rriegs, einseitig und ohne Bebor, burch ein lebiglich vom Raifer ausgehenbes Befet zu entscheiben, ist schlechthin unerhort und rechtswidrig. Auch haben ber Raiser und die Churfürsten, als ich jenem in feiner Roth wiber die aufrührerischen Bobmen beiftebn follte, feierlich versprochen: es folle nie von einer Rudgabe ber eingezogenen geiftlichen Giter, ober von Berletung ber Religionsfreiheit bie Rebe fenn. Mittel ift ichablicher als bie Rrantheit, überfcharf, voller Schwierigfeiten und Gefahren. Bu fpat wirb

<sup>1)</sup> Rhevenh. 463.

ver Kaiser es inne werben, wie übel es die mit ihm und seinem hohen Hause meinen, welche zu solchem Aeußersten Rath und That, Anlas und Borschub geben. Es wird entstehen größere Erbitterung, Wis berwille, Zerrüttung und endliche Auslösung des römissichen Reiches zu großem Frohlocken der fremden, feindlichen Mächte.

Der Raifer antwortete : es fep von teinem neuen Befete, fonbern nur von Anwendung eines alten bie Rebe, worüber er allein anordnen burfe. Etwanige Bweifel habe man oft und genugfam erörtert, und politifche Rudficht auf mögliche Folgen, ober bie Bemertung, bas Mittel fep arger als bas Uebel unb ber= gleichen, batten fein Gewicht vor bem taiferlichen Gibe, Gerechtigkeit fireng zu handhaben: - boch machte man bem Churfurften mit boffichen Worten Soffnung, bas Befet folle fur Sachfen gar nicht jur Anwendung tommen; mas benn boch entweder ungerecht gewesen mare, ober lebiglich auf politischen Ruckfichten beruht batte. - Anftatt nun bei Bollgiehung eines fo harten Gefeges (wie es fcon bie Rlugheit erforberte) Milbe und Mäßigung zu zeigen, lautete bie Anweisung fur bie vom Raiser baju beauftragten Personen fehr ftreng. Auf Berjahrung g. B., Rauftitel, Berufung an ben Reichstag, ober Unbangigfeit ber Sache vor ben Reichsgerichten ward feine Rud ficht genommen, jeber Biberfehliche mit Rriegsvolf

gum Gehorsam gezwungen 1) und von ihm außer den herauszunebenben Gutern, auch noch ber Werth aller bavon gezogenen Kruchte beigetrieben. In ben faifetlichen Erblanden mußte der protestantische Adel, hauptfachlich auf Betrieb ber Jesuiten, tros ber einlench: tenben Gegengrunde bes Rechts, ber Billigkeit und des Rugens, katholisch werben ober auswandern; "berohalben (faat Thevenhiller) die Bornehmsten und Reichsten wegiogen und bie Lanber un Abel, Gelb und Crebit arm liegen 2)." Wer protestantifche Bkcher las, Saften ober anbere Gebrauche verabfaumte, marb an Leib und Gut geftraft; wer zu proteftanti: fchem Gottesblenft auswarts ging, vber protestantifche Prediger beherbergte, jum Lande hinausgejagt und aller feiner Guter beraubt, 3a bie protestantifchen Mutter, welche man zur Auswanderung zwang, follten ihre Rinder zurucklaffen bamit fie katholisch erzo-. gen wurben 3):

Gang abnilch verfahren bie Lafferlichen Benuftragten (befonders ihr nichtswurdiges, von Allen angeklagtes Haupt, Rubolf von Offa) in anderen Lan-

<sup>1)</sup> Londorp acta publ. IV, 1. Lotichius I, 623. Rhenenh. 471.

<sup>.2)</sup> Rhevenh. V, 509, 528.

<sup>3)</sup> Rhevenh. 550.

bern 1): fie stellten ben protestantischen Gottesbienst auch ba ein, mo er, laut bes Religionsfriebens unber zweifelt gehalten werben burfte, nahmen alle protez fantischen Bucher, Bibeln, Katechiemen u. f. w binmeg, ließen (um mehr zu fcreden) fogleich aller Drien Galgen errichten, und fugten au ben Graufam: keiten und beim Eigennube noch Spott und Sobn. So antwortete ber Boufiger bes talferlichen Gerichts, Graf Fürstenberg 2), auf bie Rlagen bes branbenburgifchen Rangler Kritich: man muß die Gelegenbeit vorn bei ben Saaren ergreifen, hinten ift fie tabl; und ein Anderer fagte: wenn bie Protestanten achtzig Jahre im Besit waren, so ift es billig bag bie Ratholiken jest eben fo lange an die Reihe tommen. In Die: berfachfen verlangte iffing. Guter gurud, tie bas Saus Braunfchweig über hundert Jahre befaß 3), ober für gewiffe Muslagen nach kaiferlichem Befehle erbalten batte, ober mas mehre Mule von ben Kaifern und aulett felbst von Ferbinand zu Lehn gegeben, ja mas vom Papfte fcon vor ber Reformation überwiefen marben. Befonbers bart, verfuhren bie Beauftragten (um die Protestanten recht empfindlich zu verleben)

<sup>1)</sup> Pappus 66. Rhevenh. 505, 511 u. f. w.

<sup>2)</sup> Forstner de comit. Ratisbon. 32. Epist. in le Brets Magazin III, 680.

<sup>8)</sup> Spittler Sannover I, 462.

mit Augsburg 1), verjagten wider Sinn und Buchstaben des Religionsfriedens die protestantischen Prediger
und alle die nicht sogleich tatholisch werden wollten.
Die Stadt sant durch diese Auswanderungen, ungeheure Steuern und Tyranneien aller Art von der glanzendsten Sohe so hinab, daß sie sich nie wieder ganz
hat erholen können. Lämmermann der Beichtvater aber
freute sich seines Werks, nannte sich stolz einen Fistal Sottes und tried immer wieder vorwarts, wenn
man in Wien über die letzten Folgen solcher Maaßregeln bange ward 2).

Bon biefen kirchlichen Restitutionen fanden bie Uebermächtigen und Uebermuthigen leicht einen Weg zu Strafen wegen politischer Bergehen. Wer unter Mansfeld, Baden, Braunschweiß gedient, den Pfalz-grafen irgend unterstüt, dem Raiser sich irgend abgeseneigt bewiesen hatte, bessen Guter wurden eingezogen; die noch lebenden Aeltern mußten das Erbtheil für schuldige erklärter Kinder herausgeden 3), ja wenn die Schuldigen bereits todt waren, verloren schuldlose Nachkommen und Erben alles Besigthum, oder von Haus und Hof vertriebenen Witwen gab man, gleich-

<sup>1)</sup> Th. eur. 28. Pufend. 22. Stetten II, 2, 25, 26. 42, 49, 161.

<sup>2)</sup> Spanheim 296.

<sup>3)</sup> Th. eur. 212.

sam jum Spott, zwanzig Gulben Zehrung auf ben Weg. Die Klagen über biese unermeßlichen Guterseinziehungen stiegen aufs höchste, einzelne kaiserliche Beaustragte wurden von den Beeinträchtigten selbst erschlagen: im Ganzen aber bereicherten sich Keldberren, Officiere, Kathe, Schreiber, und auch Wallenstein wird als ein williger Bollzieher jener Verfügungen genannt 1). Nachdem biese Harppen des Hofes und Heeres 2) (sagt ein Augenzeuge) erst in Böhmen, Mähren, Desterreich alles mit ihren Berührungen verunreinigt, und unter dem Vorwande religiöser und politischer Vergehn, Unzählige gepländert und vertries den hatten, drangen sie, ihre scheuslichen Schnädel und Klauen schäfend, hervor, um auch des deutschen Reiches Schäße in ungesättigter Gier zu verschlingen.

Ueber die Beute, besonders die kirchliche, gertesthen aber, wie es zu gehen pflegt, die Sieger in Streit. Selten wurden die ursprünglichen Eigenthüsmer wieder in Besith geseht, vielmehr Unzähliges den Isquiten geschenkt und Forderungen anderer Stifter, Orden und Aloster mit der Bemerkung zurückgewiessen: die Monche hatten dem Christenthume wenig genutht "), die Aloster waren einmal erloschen, und Berz

<sup>1)</sup> Pufend. 21. Adlzreit. 191.

<sup>2)</sup> Forstner de comit. Ratisbon. 29, 50.

<sup>5)</sup> Bolf II, 144.

gebung bes ist Gewonnenen hange vom Papft ober vom Kaiser ab, bem ohnehin bas Meiste für die Kriegskosten zugefallen sep. Daß dieser die größern Bischümer an seine Familie zu bringen suchte, missiel, wie gesagt, selbst katholischen Fürsten und Prülaten, und die Liga, welche für ihren geseisteten Belkand gar viel zu bekommen gehofft 1), sich sich unsangenehm getäuscht. Bielleicht erklätte Baiern deswegen insgeheim: das Bundeshaer solle dem Kaiser wider Frankreich nicht zu Gebote stehn 2).

Die kaiserliche Macht erschien jedoch in diesem Augenblicke so überwiegend groß, daß Biele in Wien meinten: nach Bezwingung der Protestanten, müßten auch die Katholiken gehorchen 3) und (nach den Worten des spanischen Gesandten, Grasen Dynate) den deutschen Bischosen die langen Rocke verschnitten werden. Reichs = und Chur = Lage, weiche die Kraft kaiserlicher Herrschaft nur minderten, sollte man so viel als möglich vermeiden, auch wäre schon zu viel ohne diese geschehen, als daß man Angelegenheiten zu ihrer Berathung und Entscheidung bringen dürfte. Andere hingegen sprachen: Haß und Argwohn ist durch das bisherige Benehmen so hoch gestiegen,

<sup>1)</sup> Mannert II, 166.

<sup>2)</sup> Richel. Mém. IV, 425.

<sup>3)</sup> Forstners Briefe in le Brets Magazin.

vie Gefahr von fremben Machten her so beohend und ber Plan, des Kaisers Sohne die römische Königsztrone zu verschaffen, so wichtig, daß man sich schlichsterbings höslich benehmen, die Gemuther beschwichtigen und einen Reichsing berufen muß. Ferdinand, welcher burch bemselben eher zu gewinnen hoffte, als zu verlieren sürchtete, entschied für die letzte Unsicht und berief die Stände nach Regensburg.

Am 7ten Junius 1630 bielt er feinen frierlichen Einzug in biefe Stabt. Die Churfurften von Maing, Trier, Roln und Baiern maren gegenwartig, mogegen bie von Sachien und Branbenburg nur Gefanbte fchickten 1), theils weit Rrieg, theils Difvergnugen iber bas Restitutionsebitt sie abbielt. Ferbinands Schreiben: wofern fie nicht erscheinen murben, wolle er vor Gott und ber Welt wegen funftigen Unbeils und Elends entschuldigt fenn, anberten fo wenig thee, als Sachlens unterm 13ten Mai 1630 nochmals laut ausgesprochenen Rlagen 2), seine Beschluffe. Bei Er offnung bes Reichstags ergablte ber Raifer ben Bang ber Creigniffe feit 1618, verficherte allen feine Friedenkliebe, klagte über guscheiterte Friebenebermuhungen und ersuchte enblich bie Chuefurken und Stanbe: "fie mochten bie richtigften und beften Kriebensmittel aufe

<sup>1)</sup> Burgus 40. Rhevenh. 1016.

<sup>2)</sup> Londorp acta publ. IV, 87.

finden, ben Pfalggrafen guchtigen, ben rebellischen Hollanbern wiberftehn, und bie schwedischen und italienischen Angelegenheiten orbnen. Bevor hierauf eine amtliche Antwort erfolgte, erfchienen lebhafte Gegenbemertungen im Drud, ungefahr bes Inhalts: neben bem, nur aans allgemein ausgebruckten Kriebenswunfde, geht nichts ber als Droben, Strafen und Rriegen. Das Reich foll Defterreichs Dberberrichaft grunden und feine Privatftreitigkeiten ausfechten; benn Schweben und Danen, Rieberlanber, Staliener und Frangofen haben Streit nicht mit Deutschland, fonbern nur mit bem Raifer, beffen Chrfucht ber einzige Rriegs: grund ift. Alles was fich fur bie anfangliche Bertheibigung fagen ließ, ift langft verfchwunden, und Nothwehr in offenen Angriff übergegangen. aber bie Stanbe Desterreich aller Orten helfen, fo muffen fie auch über Aushebungen, Steuern, Rechts: gang, Strafen, Ruhrung aller Reichsangelegenheiten, gebort und ihr Gutachten berudfichtigt merben, mas fast nirgenbs, fo g. B. nicht bei ber Sache bes Pfalge grafen, ben firchlichen Gefegen u. f. w. gefchehn ift, por beren billiger Beenbung und Abfaffung tein Fries ben im Reiche fenn wirb. Dehr Ginflug als Stanbe und Rathe, baben bie Jesuiten 1) Lammemann und

<sup>1)</sup> Rhevenh. 1125.

Weingartner, und von ben Pflichten welche bie Bahls Capitulation auflegt, ist gar nicht mehr bie Rebe.

So bie offenen Gegner, mabrend bie feineren, gebeimeren, (gu benen Rhevenhiller gewiß Baiern und Frankreich rechnete) bie Aufrechthaltung bes Reftis tutionsebifts theils aus Eigennut wunschten 1), theils um ben Raifer mit allen Protestanten zu verfeinden. Auch behandelte Kerbinand dasselbe, ohne Rucksicht auf alle Einreben, als eine gang abgemachte Sache, worüber gar nicht zu berathen und zu verhandeln fep 2). Eine Borftellung ber Churfurften enthielt beshalb vor Allem Rlagen über Berbungen, Erpreffungen, Bochmuth ber faiferlichen Reibherren; man moge bas gute Bernehmen zu ben fremben Machten herftellen, bie Bergoge von Medlenburg, ben Pfalggrafen und fo viele Bertriebene wo nicht gang, doch zum Theil wieber in ben verlornen Befig fegen und bie Gemuther beruhigen 3). "Denn, (fo heißt es weiter) ber Dienst und die Ehre Gottes ift fast allenthalben nicht nur aus der Kirche, sondern auch aus den Augen und Bergen ber Leute entwichen; bagegen haben Schanbe und Lafter, fo bei ben alten frommen Deutschen nicht

<sup>1)</sup> Rhevenh. 427, 1041.

<sup>2)</sup> Theat. eur. 213. Forstner comit. 31, 32.

<sup>5)</sup> Londorp Acta publ. IV, 55-59.

einmal bekannt gewesen, überhand genommen. Die Jugend ist in einem ruchlosen und verdammlichen Wessen, bos erzogen, und steht daher die liebe Nachsommenschaft in nicht geringer Gesahr. In dem Zeitzlichen ist die löbliche und herrliche Harmonie des Oberhaupts und der Glieder dermaaß zerrättet und ans seiner Ordnung gebracht, daß von dem uralten Glanze, so männiglichs Verwunderung und Schrecken dabei erschienen, wenig mehr als der blose Name übrig."

Eine höslich beruhigende und einzelnes verspreschende Antwort des Kaisers, führte so wenig weiter als nochmalige Schreiben der Chursusten; wohl aber traten die gegenseitigen Zwecke deutlich and Licht: namilich Ferdinands, seinem Sohne die Konigskrone zu verschaffen, und der Stände, die Entfernung Wallensteins und die Verringerung der kaiserlichen Herre durchzusen. Alle wollten übrigens (nach lauter Versicherung) den Frieden, aber die Protestanten mit Herrsteung des vorigen und Sicherung des neuen Bestesstandes; die Katholiken nach Herausgabe der geschlichen Güter, Baiern mit Vorbehalt der gewonnenen Lander und der Churwürde, der Kaiser endlich ohne der allges meinen Besteuerung, dem Heere und der höchsten Geswalt zu entsagen.

Um bes jungern Ferbinand Königswahl burchzustreiben, ging ber, soust so stotze Fürst Eggenberg

felbst zu ben Churfürsten und ihren Gesandten 1); aber Sachsen wollte fich vor Aufhebung des Restitutions: ebifts und anbern firchlichen Beschränfungen auf nichts einlaffen, Brandenburg brang auf die Rudgabe Ded: lenburgs an bie Berzoge, feine Bermandte; und julest erflarten alle Churfurften : ber 3med ber Ro: nigswahl mare vorher weber gebührend ausgesprochen, noch bieselbe binreichend begrundet worden, auch mußte fie in Frankfurt vorgenommen und jeber Schein ber Uebereilung ober Gewalt vermieben Diezu fam bag Richelieus Abgefandter, ber Rapuziner Joseph, geschickt bagegen wirkte, weshalb ber Raifer, als er feinen Plan Scheitern fab, gefagt haben foll: ber Pater habe feche Churbute in feine Rapuze gesteckt 2). Gewiß hatte sich alles gunftiger gewendet wenn Ferbinand ben Borfchlag befolgt batte, welchen der Kardinal Richelieu dem Kürsten Gagen= berg suschreibt 3). Diefer wollte (bei fteigender Ber: legenheit) bas Restitutionsebilt aufheben, ben besfalfigen Saß auf die tatholischen Churfürsten werfen, bie Protestanten beruhigen, die Schweben abschrecken u. s. w. Allein der Kaiser blieb, obaleich die Keh-

Richel. Mém. VI, 285, 360. Forstner epist. l. c. Shevenh. 1145.

<sup>2)</sup> Le véritable Père Joseph \$17. Vassor III, 500.

<sup>3)</sup> Richel. Mém. VI, 860.

ben in Italien noch nicht beseitigt waren und die Berhaltniffe zu Schweben taglich bebenklicher wurden, auf dem zeither betretenen Wege.

Unbererfeits erhobten fich bie gerechten Rlagen über Wallenftein und bie Buchtlofigkeit ber Beere. benburg, Pommern, Sachsen, Schwaben, Burtemberg, Beffen, Nurnberg und Undere mehr, überboten fich in Beschreibung bes gräßlichen Buffanbes und bauften einzelne, leiber nicht zu bezweifelnde Beispiele und Erweise. Ballenftein 1), (so heißt es in biefen Beschwerben) ein unruhiger, wilber Mann, bat ohne Befragung ber Stanbe und wiber bie Gefete einen gang unumschränkten Dberbefehl in allen Theilen bes Reichs erhalten und ubt biefe Dacht als fen er, ber blofe Cbelmann, herr ber Furften und biefe feine ginspflichtigen Diener. Nach Billfur wirbt er Mannschaft, lagert fie ein, fchreibt Steuern aus, und bereichert fich und feine Anbanger auf nichtswurdige Bon Recht, Gefet, Stanben, burgerlicher Obrigfeit, landesherrlicher Mitwirfung, Berathen und Beschließen ist nirgends mehr bie Rede, und scheinbare Untersuchungen wiber bie Frevel, erhoben nur ben

Vir inquies et ferox. Ejus asperitas Suecicum bellum maturavit; jastiusque fecit. Riccius 178, 191.
 Londorp contin. III, 164.

Born ber Frevler 1). Auf bie gerechteften Rlagen über Erpreffungen und unertragliche Laften, geben bie Beamten spottisch zur Antwort: ber Raiser wolle lieber daß feine Unterthanen arm, benn daß fie Rebel= len sepen 2); als ob der Gipfel des Elends nicht eben allem Gehorsam ein Enbe mache und Aufruhr herbei-Dem Bergoge von Burtemberg erwieberte man auf die Rlage, bag 8000 Solbaten feine Lanber seit langer Beit zu Grunde richteten: sie wurben fo lange ba bleiben, bis bas Restitutionsebiet befolgt Als fich bie Burger von Stargard über harten Druck beschwerten, befahl Conti: man folle fie bis aufs hembe ausziehen 3), bamit fie rechten Grund zu Rlagen hatten. Magistrate, bie in Pommern nicht fo viel zahlen tonnten als man verlangte, wurden mit Drugeln zu ben Kenftern binausgetrieben, ober in enge furchtbar überheizte Zimmer ohne Speise und Trank eingesperrt, um von ihnen größere Bewilligungen gu erpressen. "Man entwaffnet (so lautet eine Stelle ber langen pommerichen Rlagichrift) bie Unterthanen, ichont weber Kirchen noch Graber, beraubt ben Berzog aller

<sup>1)</sup> Th. eur. 1061.

Forstner comit. 21. Pfanner 57. Piasec. 410, 417.
 Th. eur. 121.

<sup>5)</sup> Rhevenh. 1052, 1063. Jober Geschichte von Stralfund 18,

Siftor, Tafchenb. II.

Einnahmen, fo daß er aus ben gangen kanbeseinkunften feine fürstliche Tafel mehr halten fann 1), wogegen jeber Rittmeifter in feinem Quartiere mehr ale fürftlich lebt, und noch große Summen binwegfendet. Ferner verfahren die Goldaten tyrannifcher und bar barifcher Weife wiber bie armen Leute mit Schanden und Rothauchtigen ber Beiber und Jungfrauen, morunter auch fogar, mehr benn viehischer Beife, bie tobten Romer nicht verschont bleiben. Imgleichen wied mit Drügeln. Brennen und Plunbern vorgefchritten, burch Entziehung nothburftiger Lebensmittel bie Be-Eummerten in Leibes = und Geetmagefahr gefturgt, ober gezwungen fich mit unnaturlichen Speisen, als Tras bern, Anospen von ben Baumen und Gras, auch ihrer eigenen Kinder und ber Leichen Fleifch zu grichtis gen. - Aderwertzeuge, Sausgerath, Gebaube (fo beißt es an einer andern Stelle) werben muthwillig zerschlagen, ober wie zu einem Luftfener verbrannt und bei bem Rauben und Plundern neuenfundene Martern, angewandt, 3, B.: bie Sande mit berenen Striden gufammengebreht, ober brennenbe Lunten barauf gefest 2). Jungfrauen find, um ber Entehrung ju entgeben, aus ben Fenftern gesprungen, alte frante

<sup>1)</sup> Rhevenh. 1043. Rlagen bes Churfurften von Branbenburg. Sosmars Schwarzenberg 101.

<sup>2)</sup> Rhevenh. 1061. Pufend. 21.

Magbe und Weiber bie zum Tobe misbraucht und bie Leichen von den Hunden gefressen worden! So wird das Baterland sett Jahren, obgleich keine Veranlassung, keine Ursach, kein Feind dorhanden ist, auf das Entseskasses witteibe, deiner Milbe, ja nicht einmal daran gedacht, daß aus der höchsten Erbitterung endlich ein Wechsel des Glücks und der Sturz der Uedermüthigen hervorgehen keinne. Und dies Alles geschieht unster der Führung, unter den Augen dessen, den man dere größten Feldheren, den christlichen Vorlämpser newnt, Wallersteins, welcher aber nicht wie jener heidensche Titus dem menschieden Geschiede zu Liebe und Fernde, sond menschieden Geschieden erschieden fenden, sond welcher der Alles geschieden erschieden Feldheren zu Liebe und Fernde, sond menschieden Geschieden erschieden ist 1)!"

Borftellungen von solchet Reaft und Wichrheit, unterftäge burch bie eigene Erfahrung jedes Einzelnen, konntert nicht ohne Wirkung bleiben. Alle Stande, inebesondere die Shurfurften drangen auf Waltenfteins Entfernung und auf Verminderung der heere, und wenn auch Maximilität von Balern nehft einigen andern, sowie der einrektende Karbinal Richelieu, die Schwächung bes Karfers mitbezweckten, wurden doch die Meisten vorzugsweise von dem Gesühle für Recht und Ordnung angetrieben. Indes fehlte es anch nicht

<sup>1)</sup> Odium ac nausca generis humani. Pufend. 23.

an Wiberfprechenben, welche außerten: mas man bem Kelbherrn und ben Beeren zur Last legt, liegt in ber unabweislichen, unbezwinglichen Natur ber Berhalts niffe. Rur fur bas Recht und bie Rirche fuhrt ber Raifer Rrieg in Deutschland und Italien, und bie Rlagenden find felbst Schuld, wie an bem Urfprunge, fo an ber Berlangerung ihrer Leiben. Die Rriegsmacht in bem Augenblicke zu verringern, wo sich im Norben, Guben und Westen neue Ungewitter aufammenziehen, ware fehr thoricht; es ware unbankbar, unverständig, ja gefährlich, ben treuften Diener, ben geschicktelten Kelbherrn, mit einem Worte ben fcblechts bin unersetlichen Wallenstein zu entlaffen. er nicht, wenn man ihn wiber Bernunft, Billigkeit und Berbienst behandelt und an der Ehre frankt, bie mehr gilt als bas Leben, als ein ohnehim zorniger Berr, Rache fuchen, fich ben Feinden Ferdinands gugesellen und bas Rriegsvolt, welches mehr auf ben Wink seiner Augen als auf anderer Gesete und Befehle fieht, mit fich binubergiehen? Einzelne Unbilben geschehn bei jedem Beere und konnen bem boch= ften Felbheren um fo weniger zur Laft gelegt werben, ba er fie zu hindern und zu bestrafen sucht 1); baß

<sup>1)</sup> Daß Wallenstein alles Ernstes, Willfur und Buchtlosigkeit untersagte und bestrafte, hat keinen Zweifel; aber eben so wenig, bas er im Einzelnen biese Orb-

aber im Allgemeinen Druck und Klagen so groß sind rührt daher, daß Wallenstein ein Heer in Deutschland hielt, ein zweites nach Polen und ein drittes nach Italien senden sollte, vom Hose aber weder Geld noch irgend ein Mittel empfing, Werbung, Bekleidung, Unterhalt und dergleichen zu bestreiten. Wie anders als auf Kosten der Länder ließ sich denn bei diesen Verhältnissen der Krieg führen, und geht nicht die Klage der Churfürsten im Wesentlichen keineswegs gegen den Herzog, sondern gegen den Kaiser? Weil sie aber diesen nicht unmittelbar anzugreisen wagen, seben sie sich den Schwächern zum Ziel, werden aber zulest ohne Zweisel den Kaiser selbst treffen.

Ungeachtet bieser Darstellungen beharrten bie Chursurstein und seibst einige Rathe Ferbinands bei ihrem Plane 1); so daß (nach Khevenhillers Worten) "bieser endlich ungern und ohne Gutheißen, mit Prostestation an allem hieraus entstehenden Unheil vor Gott und der Welt entschuldigt zu seyn, in die Absdankung Wallensteins gewilligt." Jest blieb noch die schwere Frage übrig: wie man diesen herben Beschluß

nung wollte, um bie großern unb allgemeinern Forberungen besto sicherer unb schaffer burchzusegen. Ballensteins Briefe I, 186, 158, 304. — Jober Gesichichte von Stralfund 29, 98.

<sup>1)</sup> Rhevenh. 1132.

dem flogen übermächtigen Manne beibringen, und wie er ihn aufnehmen werbe. Gin Bunder ifts, fprachen Biele, baß ber Kaifer bem Churffriffen, ein noch großenes wenn ber Bergog bem Raifer geborcht 1). 3mei Damner, welche Ballenfieln zeither am meiften schipte, ber Softange ler Graf Wartenberg und ber Gebeimerath Freihert von Questenberg, wurden nach Memmingen abgefandt 2) um ihn gur Nieberlegung feiner Barben mit allen allmpflichen und auten Grunden zu bewegen. nebenbei aber ber kaiferlichen Gnabe gu verfichern. Sie waren in großer Gorge wie fie die Sache am beften angreifen und führen follten, fanben aber Ballenftein bemite unterrichtet und gegen ihre Erwartung sehr ruhig. Statt etwaniger Klagen und Wibersprüche las er ihnen eine Schrift vor, worin feine, bes Rais fers und bes Chuefterften von Baiern Bativitat geftellt war, und fügte hingu: "ihr herm, and ben Sternen tomt ihr felbft feben, bag ich euren Auftrag gewußt und bag bes Churfurften von Baiern Spiritus, des Kaifers feinen beherrscht. Daher kann ich diefem feine Schuld geben , nur thut es mir weh bas er fich meiner fo wenig angenommen hat; boch will ich Gehorsam leiften." In einem besondern Schreiben bat er: ber Kaifer moge ihn bei feinen Lanbern und Leuten

<sup>1)</sup> Forstner Comit. Ratisb. 23.

<sup>2)</sup> Rhevenh. 1133.

schinen und seinen Felnden weiter tein Sehör geben, oder ihnen Glauben beimessen weiter tein Gebor geben, oder ihnen Glauben beimessen ist von schlechten Rathgebern im gesichtlichsten Zeitpunkte hintergangen, mit mir und meinem Heere wird ihm der rechte Arm abgeschnstten und seinen Feinden überall der Eingang erössent. Der Kardinal Richelieu, welcher durch den Pater Joseph lebhaft für Wallensteins Entsernung wirzen ließ, theilte diese Ansicht in, hatte aber die kalferichen Räthe damit beruhigt, daß man den Herzog nach einigen Monaten wieder anstellen könne, und diesem vorgestellt, daß man ihn bald werde zurückholen mutsen.

Auf jenes Gefuch Wallensteins feine Lander betreffend, außerten die Churfürsten: in taiferlichen Erblanden beitegene Gater tonne Ferdinand ihm laffen,
aber der Reichstlieder und Fürstenthümer mußten sie sich
unnehmen, und wenn Meckendung nach den Reichsgesehen nicht bes Verbrechens beleibigter Majestat schuldig befunden würde, muffe Wallenstein das Land raumen. Sollte bieser die Churfürsten mit unter dem Namen
feinet Keinde haben bezeichnen wollen. ), so längneten

<sup>1)</sup> Rach Riccius 191, 196, fchrieb er vies bem Raffer.

<sup>2)</sup> Le veritable père Joseph 312. Settinete narration 292. Richelieu testament politique I, 27.

<sup>3)</sup> Rhevenh. 1136. Th. eur. 199.

sie dieses keineswes, sondern fordexten vielmehr, daß er ungerecht Genommenes und Erprestes hexausgebe und die Sachen wieder gut mache. Jest kam Ferbinand auf den Gedanken: die Medlenburger sollten den Churfürsten von Sachsen bezahlen und dieser die Lausit für Wallenkein hexausgeben; aber alle widersprachen laut 1), so daß dieser für jest im Besite Medlenburgs blieb und die Herzoge vom Kaiser in den Weg Rechtens verwiesen wurden.

Nachdem ber gehaßte und gefürchtete Felbberr beseitigt war, traten andere Forderungen doppelt lebhaft hervor, so & B.: das kaiserliche Heer solle vermindert, für Ordnung und Sold besser gesorgt, ohne ständische Beistimmung kein Krieg erhoben und keine Steuer ausgeschrieben werden. Der Raiser bewilligte nach manchem Zweisel die erste Forderung, theils weil er die übrigen dadurch zu beseitigen hoffte, theils weil es an allen Mitteln fehlte die bisherige Zahl der Soldner auf die Dauer zu unterhalten 2). 39,000 Raiserliche und 30,000 Ligisten, alte, geübte, auserwählte Krieger, schienen auch mehr als hinlanglich allen etwa hervorbrechenden Feinden die Spige zu bie-

<sup>1)</sup> Th. eur. 211. Adlereit. 210. Wallenstein hielt ben Besig von ofterreichischen Erblanden für unsicher. Richel. V, 414.

<sup>2)</sup> Adlzreit. 212. Pafend. 28.

ten. Db jene beiben Hauptabtheilungen ber Kriege= macht einem Felbherrn unterzuordnen, ober von zweien zu befehligen maren; barüber gingen bie Deinungen fehr auseinander, und mahrend Einige bas gange Beer bem Churfursten von Baiern übergeben wollten, bemerkten Undere: er fep ichon ist unbeliebt, hart, übermachtig, parteifch 1), verlange biefelben Borrechte wie Wallenstein und wolle bas Deer nur jum Beften bes Reichs und nach ber Meinung ber Churfurften, bas heiße zulett nach feiner Willfur gebrauchen. Die muffe ber Raifer, ju eigener Gefahr, einem Reichs: stande und obenein aus bem, Defterreich fo oft feind= tichen Saufe ber Wittelsbacher, bergeftalt erheben. Beffer bie Liga, gleich ber Union, abschaffen ober bas Beer jener angemeffen bem Raifer unterordnen; benn wer Beutel und Schwert habe, fen Berr ober werbe es. - Gern batte Kerbinand biefe Borichlage angenommen, aber bie Liga erklarte auf Maximilians Betrieb rund heraus: fie wolle ihr Beer fur fich behalten und werde kein besettes Land raumen, bevor fie wegen ber Rriegstoften befriedigt ober gefichert fen 2). Ein neuer Borfchlag: Ferbinands Gohn, ben Ronig von Ungern, an bie Spite gu ftellen, miffiel

<sup>1)</sup> Th. eur. 209. Richel. VI, 288.

<sup>2)</sup> Geschichte ber Liga 276. Khevenh. 1145. Eichhorn Rechtsgesch. IV, §. 518.

ben Churfursten und so kam es benn enblich bahin, bag Tilly Anführer bes ligistischen und kalferlichen Deeres marb und Baierns Ginfluß überwiegend blieb.

Die Beschluffe Ballenftein zu entfernen und bie heere zu vermindern, hatten in gang Deutschland allgemeine Kreube verurfacht, balb aber schieben fich Unfichten und Gefinnungen von Neuem. Ein Theil fand sich am Biele: benn jeder Rebell sen bestraft, jur Unterbrudung neuer nicht gu beforgender Gefahren eine hinreichende Macht beisammen, bas Uebergewicht gebuhrend auf Seiten bes Raifers und ber katholischen Stanbe, und fur bie Religion mehr gewonnen als man vor zwolf Sahren, bei den wilden Musbruchen der Calvinisten, je hatte hoffen burfen. Undere Ratholiten freuten fich biefes Gewinns, meinten aber: burch jene Beschluffe über Ballenftein und bas Deer fen im Wefentlichen nichts gewonnen 1), es gebe unter Tilly und feinen, oft unter fich uneinigen Mitfelbherrn nicht beffer ju, und bas Doppelheer bes Raifers und ber Liga falle ben übrigen, bem Bunbe nicht einverleibten Standen, nach wie vor auf arge Weise zur Last 2). - Die meiften Protestanten sprac chen: Alles, felbst die Soffnung ift verloren. Denn mahrend bes Kaifers Feinde erschöpft, verschuldet, nur

<sup>1)</sup> Carve itiner. 78.

<sup>2)</sup> Gesch. ber Liga 278.

auf fich bedacht, unteremanber als Lucheraner und Catviniften thoticht zerfallen, ober gegen alle Religion gleichgultig finb; baef er; bt ber Sille unbeftegter Macht, Reichsfürften wis Diener feines Sofes behans bein 1), beren Dasein nur von Laune und Willkur abbangt, und zu bem weltlichen Gultanat gesellt fich geiftliche Berfolgungelucht ber hochmutbigften und graufamften Urt. Wer foll (nachbem mit bem Berlufte burgerlicher und Birchlicher Freiheit, aller Chelfinn, alle Rraft entwichen ift) webl Wiberftanb verfuchen? Ueber wen wurde man fich vereinigen, wen nicht beargwohnen, beneiben, preis geben. Dber melchen Rremben tonnte man herbeitufen, daß er wie ein Berkules ober Umabis großmuthig bie Welt burchgiebe und fie befreie. Frankteich ift eifelg Batholifch, Danemart gefchlagen, Schweben gu entfernt und bon ben Danen beneibet, England mie fich felbft beschafe tigt, Solland ju vorsichtig, bie Turten übergefahrlich ober nach Persien hingewendet.

Diefen Hoffnungslosen traten Andere, wenn auch bie Minderzahl, gegenüber und sprachen: die kaiserlichen Beere sind bunt zusammengesegt 2), ohne Eins heit bes Waterlands und ber Religion, zuchtlos und

<sup>1)</sup> Forstner epist. in le Bret IV, 290.

<sup>2)</sup> heeresabtheilungen wurden fogar von Protestanten befehligt. Gefch. ber Liga 223.

in ber letten Beit burch Genug und Laffigkeit erfolafft, Spanien nur ein Schatten fruberer Dacht, bie Liga bem Raifer abholb und bie Macht ber Proteftanten mehr burch ben außerften 3mang niebergehalten, benn gebrochen und vernichtet. Unbillige Befehle, ungerechte Untlagen, eigennübige Gutereinziebungen, Willfur ber Golbner, Beig ber Unführer, Sohn: ber kaiserlichen Beauftragten, unerschwingliche Laften und Abgaben, Berjagung ber alten Fürften, Sochmuth und Unmaagung ber neuen, all diese bie Menschen zu Boben brudenben Uebel muffen (inbem fie über alles ertragbare Maag hingus fteigen) zur Bergweiflung führen, welche Rraft, Muth und Willen wieder hervorruft und beleht. Un Sachsen und ber Sanse findet fich in Deutschland noch ein Rern ungebrochener Macht, Frankreichs Giferfucht auf Defferreich zeigt fich taglich beutlicher, und feit Jahren machft ber Ruhm Guftav Abolfs, biefes norbifchen Sternes, ber Allen vorleuchten und Bahn machen wird fur Kreis beit, Frieden und Glud!

## II.

## Herzog Albrecht von Preußen und das gelehrte Wesen seiner Zeit.

Eine Stigge.

Bo n

Sohannes Boigt.

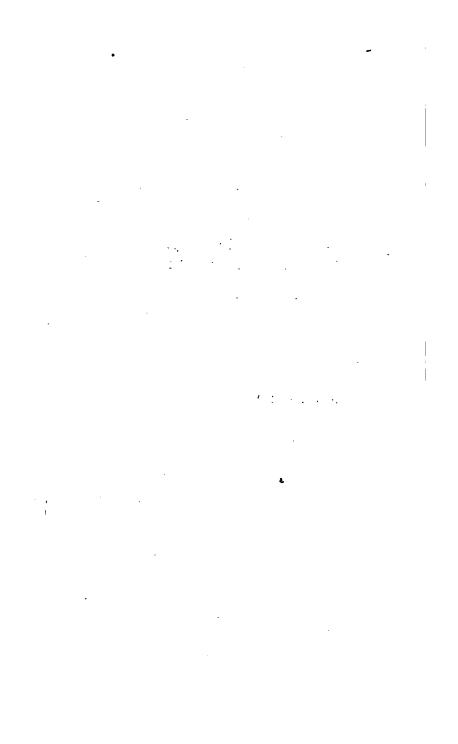

Es gibt im gangen Gebiete ber Gefchichte taum eine Beit, bie in Erweckung und Regfamteit neuer Geiftestraft fur bie Schopfung und Berwirklichung einer neuen Welt von Gebanten und Meinungen fo angiehend und groß baftanbe als bie erfte Salfte bes Jahrhunderts, in welchem bas neue Licht bes Evangeliums wieder hell zu leuchten anfing; aber es gab. auch feine Beit, in welcher ber Beift gegen ben Beift, Rraft gegen Rraft, und Meinungen gegen Gebanten in fo heftigem Rampfe lagen, und bie Welt ber Ibeen und geistigen Bestrebungen burch bie Außenwelt und Die Bemeinheit bes Lebens in aller Sinficht mit folder Gewalt beschränkt, niebergehalten und gebrudt Es foll bier nicht bie Aufgabe gelten, gu zeigen, wie bie Macht ber Waffen unter Ronigen und Aursten ben Bau bes alten Lebens aufrecht ju erhalten in Bewegung trat, ober wie ber burch ein Jahrtaufend befestigte und geheiligte alte Glaube burch

bie Machtgebote und Sagungen ber Rirche gestüst und gerettet werben mußte, um ber fiegreichen Rraft ber neuen Gebankenwelt nicht vollig zu unterliegen, fonbern es foll hier unfer Biel fein, ben Lefer in bie stilleren Wirkungefreise ber Gelehrtenwelt jener Beit einzuführen, um an einigen Erscheinungen bes Belehrtenwesens zu zeigen, von welchen geringen und mangelhaften Ursprüngen bie Schopfung ber neuen geistigen Welt begonnen, mit welchen hemmungen und hinderniffen im erften Wieberaufleben ber Biffenschaft um Luther's und Melanchthon's Beiten gekampft werden mußte, wie wenig hie und ba bas außere Leben bem neuerwachten geiftigen Beftreben gu feinem schnellen und frischen Auffluge entgegenbot, und wie felten nur ba ober bort ein freundlicher Stern erschien, ber bie neuausgeworfene Saat zu ihrem Bebeihen erleuchtete und ermarmte; baneben aber auch, wie machtig bie Liebe ben jugenblichen Geift in bem Rampfe mit ben Demmungen und Sinberniffen ftarfte, mit welchem feurigen Gifer bie Rraft, bie neu belebt erwachte, in allen Rreifen bes Wiffens und Ertennens auf neue Schopfungen und Bestrebungen verwendet ward, und auf welche Beife bie Schranken. niebergeworfen und die Laft erleichtert werben mußte, bie bas gemeine Leben mit feinen Rothen und Beburfniffen dem Geifte in feinem Streben nach Babr beit und Erkenntnig entgegenlegte.

Das Leben und Treiben ber Gelehrten jener Beit. vom Anfange ber Reformation bis um die Mitte bes fechzehnten Sahrhunderte, mar von bem ber heutigen Beit in aller hinficht febr verschieden, sowol in bem Seifte und Charafter ihres Wirfens und Strebens. als in ben Berhaftniffen ihrer Stellung jum Staate. Die allgemein religibse und theologische Richtung ber gangen Beit beherrichte und burchbrang alle Wiffenschaften, die eine mehr, die andere minder: Alles mar von bem Sturme aufgeregt, ber, pon Wittenberg ausgegangen, die gange abenblanbische Welt in Bemegung feste, und wenn auch nicht alle Belehrten an bem großen Rampfe bet Lehrmeinungen felbst mit Untheil nahmen, fo blieb boch keiner gleichgultig und partellos in der Sache der Rirche und bes Evangeliums, und schon biese lebendige Theilnahme zog von felbst jeden Belehrten mit seiner Wiffenschaft in bie ganze Richtung ber Beit hinein. Go glaubte Erasmus Reinhold zu Wittenberg, einer ber erften Dathematifer biefer Beit, bie Mathematit nicht bober stellen zu konnen, als wenn er sie als "eine Bier ber driftlichen Lehre und Rirche" empfahl, und die Aftronomie warb zu einer Wiffenschaft, beren letter 3wed bie Unbetung Gottes fei. Die Geschichte mar ichon im gangen Mittelalter in biefer Unficht gefchrieben worden, und sie lag ihr als schonftes Biel auch jest noch vor.

Sehen wir zuerst auf bas Treiben und Wirfen bet Gelehrten in ben eigentlichen Wohnfigen ber Wiffenschaften, auf ben Universitäten, bin, so war auch biet bamals Bieles anbers als nu unferer Beit, und man tauscht fich febr. wonn man bas With unferer Hochschulen auf bie Universitäten jenes Sabehunderts überträgt. Die Schule und bie Universität waren woch keineswegs fo, wie jest, von einander gefchieben, sondern die lettere schloft noch meift bas Gym= nafium mit in fich. Auf ben alteren und felbft and noch auf ben metften um bie Mitte biefes Jahrhamberts gestifteten Universitaten bestanben neben ben eis gentlichen afabruifchen Collegion, worin bie boberen Biffenschaften gelehrt wurden, fogenannte tielne Collegien ober Pabagogien, in welchen folden jungen Leuten, die noch nicht die gehörigen Worfemtniffe befagen, Unterricht in ben Glementen ber lateinischen Sprache ertheilt und einige alte Autoren zur Anweibung ber Bortrage fibet Grammatik gelefen murben. So trug & B. in Jena ein Lehrer, ber akabemifche Pabagog genannt, ben jungen Stubirenben (pueris) Grammatit bor und brachte bie grammatifchen Regeln bann bei ber Lecture von Cicero's Briefen und den Romobien bes Tereng in weitete Unwendung; jede Woche ließ er gur Ausübung ber gegebenen Regeln ein lateinisches Exercitium machen und verfuhr auf bie namliche Weise auch in ber griechischen Sprack.

Wie jeboch der Lehrer felbst mit unter die Zahl der Professonen gerachnet wurde, so galten auch diese jungen Studirenden, Jungen oder auch Anaben genannt, völlig als Studenten und wurden in die Gesammtzahl der Studenten einer Universität mit eingereihnet.

Erk nach folder Borbereitung nahm ber inner Stubirenbe Untheil an bem Bortrage ber eigentlichen Aber auch hier war ber Kacultatemiffenichaften. Breit der Lehrgegenfiande auf ben meiften Univerfitaten noch fehr beschrankt. In ber blübenbiten Beit Bittenbergs, als bie beiben Bereen ber theologischen Gelehrtenwelt, Luther und Melanchthon, von bort aus Alles überstrahlten, murben in ber theologischen Kacultat nur Bortrage über Dogmatit und Eregese bes alten und neuen Testaments gehalten zebenso in Bena und auf anbern bentichen Sochichulen. Worlesungen über Rirchengeschichte ober bie praktischen Theile ber Theologie ift noch feine Spur vorhanden. Eben fo mangelhaft waren bie Borlefungen in ber juriftischen Facultat, benn fie erftredten fich nur auf bie Institutionen, ben Cober, "bie beften und vornehmiten Titel und Leges, bie in welschen und anbeen Universitaten ordinarie gelesen und vepetirt merben", bie Panbecten und auf bie Decretalien des camonischen Rechts. In ber Medizin fand man es hinreichend, die Bucher bes hippotrates und Salen und lateinische Uebersetungen der Araber Rhazes und

Avicenna ju tefen, an biefe Lecture bie gemachten Erfahrungen anzuenupfen, einen Bortrag über Unato: mie zu halten, die nothigen Belehrungen über die Unterscheibung und Beilarten ber gewöhnlichen Rrantbeiten und einige hinweisungen auf die Beilmittellehre ju geben. Den Ginfluß ber Birtfamteit ber philosophischen Facultat (bie man auch die Facultat ber Artisten nannte) auf die übrigen Wiffenschaften fette man bie und ba fehr boch an. So fagt ber Churfurft Johann Friedrich von Sachsen in feiner neuen Fundationeurfunde ber Universitat Bittenberg: "Rachbem bie Facultat ber Artiften ber Urfprung und Stamm ift und ben Anfang gibt zu allen anbern Facultaten und Runften, benen auch ber großere Saufe ber Stubenten anhangt und folgt, und bamit bie Jugend und bie Schuler fo in benfelben Runften und Artibus besto bag und reichlicher mit allerlei Lectionen in Sprachen und Runften versorget und verfeben fepen, - fo wollen und ordnen wir u. f. w." Deffenungeachtet waren boch auch in biefer Facultat die Lehrgegenstände nichts weniger als irgend vollstänbig. Das meiste Gewicht legte man auf bie bebraifche, griechische und lateinische Sprache, bie ausschlieflich nur gelehrt murben. Man las im Griechifchen Kenophon, Plutarch, Theognis und Guripides; im Lateinischen Cafar und gur Uebung in ber lateinis ichen Beretunft Birgil's Ueneibe. Rachft ben Sprachen wurden Dialektik, Abetorik und Moralphiloso= phie, bie beiben erften taglich gelesen. Der Bortrag ber Mathematik Enupfte fich in ber Regel an Eu-Hib's Elemente, ober er wurde auf einige allgemeine Belehrungen über Uftronomie angewenbet. Rreise ber gesammten Naturwiffenschaften wurde nur über Physit gelesen und bie und ba, g. B. in Jena, auch nur bas Allgemeine biefer Wiffenschaft beim Bortrage ausgewählt. Un Borlefungen über Geschichte wurde in Wittenberg noch nicht gebacht, und menn auf manchen Universitaten, als Marburg, Strasburg, Bena u. a., auch Lehrstühle für geschichtliche Bortrage errichtet waren ober Vorlesungen über Geschichte gehalten murben, fo waren biefe boch unglaub= lich mangelhaft und burftig. So las in Jena ber Professor ber Moralphilosophie zugleich auch über Geichichte nach Sleiban's Compenbium von ben vier Monarchien mit gelegentlicher Unweisung für bie Buborer, wie Melanchthon's Chronifon ober andere furs Leben nugliche geschichtliche Bucher im Privatstubium ju le= fen feien.

Dies war ungefahr ber ganze Kreis alles Dessen, was auf ben meisten Universitäten vorgetragen wurde. Daneben aber wurde ungemein viel auf Disputationen und Declamationen sowol der Professoren als der Studirenden gehalten. So war es seit dem Jahre 1536 in Wittenberg gesehlich: "In den drei hohen

Kacultaten foll alle Biertelfahr einmal bisputirt werben, und ob fich gleich von wegen vorfallender Pros motionen bazwischen Disputationen zutragen, fo folles Reben 'befolbete boch biese nicht gerechnet werben. Lector foll, wenn ihn die Debnung trifft, eine folche Disputation zu halten verpflichtet feine, und für feine Dibbe und Kleif foll er auf bas Mahl feiner gehal. tenen Diputation grei Gulben, ber Respondent einen Gulben erhalten, und einem jeben Arquenten ober Oppomenten, wo fein Steiß gefpurt wirb, follen alebalb nach gehaltener Disputation funf Grofchen gegegeben werben. In Artibus (b. h. in ber philosophiichen Nacultat) foll Sonnabends, und zwar am erften eine Disputation, und am andern eine Declamation, und alfo für und für wechfeleweise gehalten werben, und follen alle Magistri, Professores und andere, fo in ber Sacultat find, ju bisputiren fchuldig fein. Die Rhetores, ber gracus Lector und ber Lector Terentif follen bie Declamationen bestellen und nach einander foll einer im Jahr einmal beclamiren. Ein jeber Prafibent foll von feiner Disputation funf, ber Respondent vier und jeder Oponent zwei Grofchen, je ber Beckamant auch fimf Grofchen baben. Wer von ben Professoren, wenn bie Debnung ibn teifft, nicht bisputirt ober beclamirt, ber foll, fo oft er baran faus mig, neben Privirung bes Juganges, um einen halben Gulben geftraft und ihm an feinem Golbe abge

zogen werben." Heherbies waren bie beiben Professen ber Dialetik und Abetorik verpflichtet, außer ihsen, Bachelungen jede Wache noch zwei Declamationen zu halten.

Jebem Docenten war ber Gegenstand feiner Borleftingen genau ppraefdrieben und angewiesen, und es rgan ibm nicht erlaubt, eine Borlefung über einen andern Zweig feiner Wiffenschaft anzufundigen. las alfo & B. in ber theologischen Sacultat ber erfte Professor beständig Eregese über bie Epiftel Pauli an bie Romer, über die Epistet an die Galater und über bas Evangelium Johannis, ber zweite Profesfor fortmahrend Epegefe; üben die Benefis, die Pfalmen, . Claias u. f. m. Chenfo mufite in ber mebizinischen Sacultat der erfte Professor feine Boriefungen auf Die nutlichften Bucher bes Sippotrates und Galen, ber ameite bie feinigen auf bie Bucher bes Mages unb Avicenna beschranten. Auch die Stunden ber Borlesungen maxen jedem vargeschrieben, und es stand feinem frei, von bem einmal "festgesetten Lesezeiten" im geringften abzumeichen. Gewöhnlich murben in ben brei obern Kaenlichten nur an ben vier Wochentagen bie wichtigften Borlefungen gehalten; Mittwochs und Sonnabende lafen nur bie Profosoren ber philofophischen Facultat, berem Borbefungen thalich fieten. Die Bahl ber mochentlichen Bortefungen, ju welchen bie Professoren amtlich vernflichtet waren, war gering. THE RESERVE AND THE

the contract of the case of the

ï

いいっちゅうし いかいかっしいりょう あれなながら しょうしゅう 一切なるなっと

AND THE PARTY BE

Die zwei ersten theologischen Professoren lasen wöschentlich vier Stunden, die andern nur zwei Stumben; in der juristischen Facultat waren jedem vier Stunden vorgeschrieben; eben so in der philosophischen Facultat, wo jedoch einige Vorlesungen täglich gehalten werden mußten. Dies betraf indessen, wie es scheint, nur die öffentlichen Vorlesungen, denn um Privatvorträge tummerte sich der Staat nicht weiter, und es blieb in Rücksicht dieser Alles der Willtür des Docenten überlassen. Sie waren eine reine Privatsache, die der Docent mit seinen Zuhörern abs machte.

Die Zahl ber Professoren in den einzelnen Facultaten war im Ganzen eben so gering, als die Lehrgegenssstände sich nur auf wenige Zweige beschränkten. In Wittenberg hatte die theologische Facultat dei ihrer Gründung nur zwei Docenten; ein britter und der Pfarrer der Schloßstiche kamen erst später noch hinzu; im I. 1561 zählte man jedoch schon sechs theologische Docenten. Die juristische Facultat bestand ansänglich ebenfalls nur aus zwei, und nachmals erst aus vier Docenten; die medizinische ursprünglich nur aus einem, dann einige Zeit aus zwei und seit 1536 aus drei Prosessoren. Die philosophische Facultat bildeten der Prosessoren, der der Poetit, und der Prosessoren

ber Mathematit, die beiben Professoren ber Dialettit und Rhetorit., ber ber Phofit, ber ber Moralphilo= phie und ber Pabagog; also zusammen eif Lehrer. Demnach beftanb im 3. 1536 bas gange Lehrerperfonale in Wittenberg aus zwei und zwanzig, im J. 1561 aus vier und zwanzig Docenten, obgleich ichon fruber im 3. 1507 an vierzig atabemische Lehrer bort Borlesungen gehalten hatten. Jena war im 3. 1564 noch schwächer befest; es batte brei Professoren in jeber ber brei obern Facultaten und fieben in ber phi= tosophischen Facultat, also nur fechzehn Docenten im Sanzen. Bei ber Stiftung ber Universitat Ronigeberg wurde der Entwurf auf nur breigehn Profesoren, namlich zwei Theologen, zwei Juriften, zwei Des biciner, einen Mathematiter, einen Poeten, einen Philosophen und vier Artiften gemacht.

Die Frequenz ber Universitäten war sehr verschies ben und hing oft blos von dem Ruse eines großen Gelehrten ab. So war es vorzüglich Erasmus von Roterdam, der im J. 1521 nach Löwen eine Zahl von mehr als 3000 Studirenden gezogen hatte. Die Frequenz von Wittenberg stieg im J. 1549 bis auf 1000 Studenten, bald barauf bis auf 2000, nahm aber gegen das Jahr 1557, als Melanchthon sich auf dem Colloquium zu Worms befand und an seinen Vorlesungen überhaupt sehr gehindert wurde, so bedeutend ab, daß seine Collegen ihn bringend ersuch=

Diftor. Tafchenb. II.

ten, er moge fo balb ale moglith nach Wittenberg gurudtommen, benn ber britte Theil ber Stubirenben habe fich fchon verloren, und bleibe er noch langer abmefend, fo werbe eine vollige Leere und Einabe in Wittenberg bie Kolge fein. Bald barauf mar inbeffen die berühmte Sochschule wieder so zahlreich befucht, bag man im 3. 1561 gegen britthalbtaufend Studirende gablte. In ben blubendften Beiten Bittenberge belief fich bie Bahl ber jahrlich Infcribirten auf vier =, funf = bie fiebenhundert, in einem Gemefter bes 3. 1562 wurden 272 Studenten inferibirt, und es betrug die gange Angahl berer, bie von ber Grundung der Universitat im 3. 1502 bis gum 3. 1677, also in 175 Jahren bort studirt batten, nicht weniger als 75,528 1), Ungleich geringer war ble Frequenz auf anbern Universitäten Deutschlands. hatte Reng burch bie argerlichen Sanbel ber Klacianer und Striegelianer fo viel verloren, bag im Sabre 1564 bie Babl ber Stubirenben fich taum noch auf Marburg hatte ichon fruber, befonders 500 belief. burch Rriegesturme und andere nachtheilige Berbaltniffe, in feiner Frequeng febr abgenommen , und Beibelberg fant von Jahr pu Jahr so bedeutend herab, baß ber Pfalzgraf Friedrich vom Rhein im 3. 1546

<sup>1)</sup> Strobel, Reue Beiträge gur Literatur besonbers bes 16. Jahrh. B. II. St. 1. S. 29.

es nothig fanb, ju einer ganglichen Reform biefer Universitat ben Melanchthon bingurufen, weil er glaubte, nur baburch bie bobe Schule vom Berfalle Die Bahl ber Studimenben auf retten zu können. ben Universitäten bestand jedoch keineswegs allein aus Junglingen, bie in bas Welen ber Wiffenschaften erft eingeweiht werden follten, fondern es befand fich un= ter ihnen immer auch eine Menge von altern Mannem, die mit ben neuen Unfichten berühmter Lehrer fich bekannt machen wollten. Dies war besonbers in Wittenberg ber Fall, wo Alles hinstromte, um Luthern und Melanchthon zu boren, und wohin fich zu biefem Zwecke g. B. felbst noch ber berühmte Johann Draconites begab, nachdem er in Erfurt schon akabemische Borlefungen gehalten hatte.

Was die Sehalte und die ökonomische Lage der Prosessoren betrifft, so waren auch diese sehr verschiezden. Die stärksten Sehalte beliesen sich nicht über 200 Gulden, und Luther und Melanchthon hatten in Wittenberg nicht mehr; der zweite Prosessor der juristischen Facultät erhielt dort nur 180 Gulden, der dritte 140 Gulden und der vierte nur 100 Gulden. Bür die drei Prosessoren der Medicin waren nur Geshalte von 150, 130 und 80 Gulden ausgesetzt. In der philosophischen Facultät genossen die beiden Prosessoren der hebräschen und griechischen Sprache jesder 100 Gulden, alle übrigen jeder nur 80 Gulden

und ber Pabagog blos 40 Guiben. Diefe Gehalte fammtlicher Professoren nebft benen ber übrigen Beamten und Angestellten, g. B. bes Notarius, ber bei= ben Pebelle, bes Detonomen, bes Borlefers in ber Communitatoftube zc. zusammengerechnet, foftete bie Unterhaltung ber gangen Univerfitat Wittenberg bie Summe von 3795 Gulben. Roch geringer war ber Stat ber Universitat gn Ronigsberg, wo bie fechs Professoren ber brei obern Kacultaten jeder 200 Gul ben, ber Mathematiker, ber Boet und Philosoph jeber 100 Gulben, und bie vier übrigen Artiften 100, 90, 80 und 70 Gulben an Gehalt zogen und Alles mit ber Summe von 3000 Gulben bestritten wurde. Dieselben Behalte bestanden auch auf andem gelehrten Unftalten. Coban Des lehrte in Nurnberg taglich eine Stunde für einen Gehalt von 150 Gulben; Draconites in Marburg bezog als Professor 200 Sulben nebft einem Ginkommen an Setreibe. Wenn inbeffen biefe Behalte, nach bem Dagftabe fpaterer Beiten angefehen, auch gering icheinen, fo fanben fie mit ben bamaligen Preifen ber Bebensbeburfniffe boch allerbings in ebenmäßigem Berhaltniffe; benn es wird versichert, man habe im 3. 1507 in Wittenberg für eine einzelne Verson ben gangen Lebensunterhalt mit 8 Goldgulben bestreiten konnen 1). Dag Joachim Ca-

<sup>1)</sup> Bab es boch bamals Rirchen, bei benen ein Raplan

merarius in Leipzig einen jährlichen Gehalt von zweistausend Gulden gehabt habe, ist bereits von Andern widerlegt und bewiesen worden, daß diese Summe auf seine ganze Facultät bezogen werden musse 1). Außer dem festen Gehalte aber hatten die Professoren auch noch die Honorare für ihre Privatvorlesungen, und in Wittenberg mögen diese bei der großen Frequenz nicht unbedeutend gewesen sein, wenngleich wir im Jahre 1560 von dorther die Klage hören, daß die Studenten ihre Honorare auch damals schlecht zu zahlen pflegten.

Bei dem allen lebten doch manche Professoren und Docenten, besonders solche, die nicht mit in den Facultäten saßen, in druckender Armuth und in der kummerlichsten Lage. Der berühmte Godan heß, der freilich den Arunk etwas liebte, mußte in Ersurt mit einem Gehalte von 30 Gulden eine Frau, drei Kinzber und eine Magd erhalten und klagte bitterlich, daß dieses sein Gehalt kaum zu Wasser und Brot hinzeiche. Als er indessen im 3. 1525 auf Melanchzthons Empsehlung als Lehrer nach Rurnberg an das neuerrichtete Gymnasium mit einem Gehalte von 150

<sup>4</sup> Gulben und ein Prediger 36 Gulben jahrlichen Gehalt hatten; f. Luthers Briefe von de Bette B. III. S. 477.

<sup>1)</sup> Roter mund Geschichte bes auf bem Reichstag zu Augsburg übergebenen Glaubensbekenntnisses ber Protestanten. Hannover 1829. S. 857

Gulben gerufen murbe, reichte er mit biefem vermehrten Einkommen ebenfalls nicht viel weiter und machte bei feinem ichlechten Saushalte Schulben über Schulben. Spater in Marburg als Professor hatte er oft nicht einmal fo viel, um bie für bie Wirthschaft nothigen Lichter gu faufen. In einer noch traurigern Lage lebte in Bittenberg Juffus Jonas ber jungere, ber Sohn bes berühmten Theologen Jufins Jonas zu Halle. Da ichon biefer fein Bater ihn besonders dem Bergoge Albrecht von Preufen fehr empfohlen, und ber Bergog ihm feine Gunft auch ichon öfter thatig bewiesen hatte, so wandte fich Jonas in allen feinen Rothen und Bebrananiffen immer gunachft an biefen feinen hoben Gonner um Sulfe und Unterftubung. Als er fich noch in Leipzig aufhielt, fchrieb er im J. 1558 bem Bergoge: "Ich habe von meiner Jugend auf allezeit mehr Binberer als Forberer gehabt. Go habe ich von meinem Bater als einem Theologo nichts benn zwei unmunbige Baifen, welche ich aus driftlichem Erbarmen auch bis ins britte Jahr mit aller Nothdurft verforge, ererbt, ringe und winde mich noch biefe Stunde, wie ein verbrucktes Burmlein. Ich fann baber nicht unangezeigt laffen, bag ich nicht allein bis anher burch Gorge bes taglichen Unterhaltes an meinem Studiren und allem andern nuglichen Borhaben jum bochften gehindert, sonbern noch heutiges Tages baburch un aller meiner Wohlfahrt gestort werbe, bermaßen bag wo mir Ew. fürfil. Durchl. nicht aus chriftlichem Erbarmen und fünftlichem Mitleide au Satfe kommen, ich bie Beit meiner Tage bagu nicht kommen kann, wozu mich . Gott (ohne Ruhm zu reben) ja fo reichlich als Unbere mit Caben und Gnaben verfeben bat. Denn nach: bem bie Gern Dottores ber Juriftenfacultat allhie pa Leipzig biefes Sahr eine Promotion zu halten ents fichloffen, ware to mobl geffinnt, ben Grabum Doctoentus neben Unbern anzunehmen. Habe auch allbeceits zu bem Bebufe zweimal allbies in Juce refpons birt. Aber bieweil es in biefer Universität mit ben Promotionibus in Jure alfo gefchaffen, bag Reiner rinter finf = ober fochebunbert Thalern füglich promoviren fann, fo worde ich aus Mangel biefes Gelbes mit Schimpf und Spott, nicht ohne sonberliches Frobtoden etlicher meiner Delber und Abgunftigen, folch mein Borbaben unterlaffen muffen." Er erfucht bierauf ben Dergog, ihm bie zu biefem Borhaben benothinte Summe als Anleibe zukommen zu fassen, mit bette Berfprechen, fie nach Berlauf einiger Jahre wiebet guruchtugablen. Albrecht fcheint ihm feine Bitte wenialtene zum Ebeil erfüllt ju haben, benn in folgenbeni Jahre fing Buftus Jonns ju Leipzig nicht nur feine atabemischen Borlefungen an, fondern er bat fich vom Bergoge auch die Chre aus, feinen Promotionsact burch einen bergoglichen Gefandten gnabigft

bonoriren zu laffen. "Solches wird nicht allein mir zu hoben Ehren, sondern auch der gangen Universität Leipzig zu fondern Chren und Frobloden gereichen, auch Em. F. G. rubmlich fein, bag fie ihren armen Diener bermaßen in Gnaben bonoriren." gog trug dem Syndieus zu Salle, Doctor Goldstein, auf, bei ber Promotion gugegen gu fein und ben Chrentag zu zieren, zugleich auch bem neuen Doctor ein ftattliches Ehrengeschent zu überreichen. Allein bie bauslichen Umftande befferten fich auch burch feine akademischen Borlesungen nicht. Die Unkollen feines Doctorate und ber Bau feines Saufes in Wittenberg nothigten ihn gum Borgen, weshalb er von neuem bem Bergoge fchrieb: "Dieweil ber leibige Bucher in biefen Landen bermagen überhandgenommen, daß ein armer Gefell wie ich und meines gleichen bor ben Umschlägern zu keinem Gelbe und leiblichen Bing tommen tonnen, fo gelangt an Ew. R. G. meine: unterthanigfte bemuthige Bitte, mir gur Beforberung meines Baues auf vier Sahre lang breihundert Thaler vorzustrecken. Dagegen will ich mein Sous und hof, fo bann. wenn es erbaut, in die funfgehnhunbert Thafet werth fein wird, verpflichten," Um aber bem Derjoge ein getreues Bilb feiner gangen bebrucken hauslichen Lage zu geben, melbete er ihm balb nachher, "bag meiner lieben Sausfrauen (welche, ohne Rubm, aber Gott und der Wahrheit zu Chren zu reben , fich alfo balt,

t

baß sie mir eine Ehre und Bierbe, auch jebermannia= lich ein gut Erempel ift) funf unausgestellte Schweftern, alle fromme, gottfurchtige, ftille, gang guchtige Rinder, nach Absterben beiber Aeltern ihre Buflucht zu mir gehabt und noch auf biefen Tag, aber boch um eine billige Penfion ober Roftgelb bei mir fein. Bum andern fo find meine zwei unmundigen Bruber gleichergestalt unter meiner Tutel und haben ebenso als jene armen Baisen keinen Menschen, ber fich ihrer annehme, benn mich. Ich aber habe nichts auf biefer Welt, als was mir Furften und herren gum Theil aus Gnabe, gum Theil von megen meiner armen Dienfte geben und reichen, fintemal mein feliger lieber Bater von megen ber Berfolgung, fo er in feinem Alter erlitten, teinen Beller noch Pfennig auf mich bat erben tonnen. Was ich aber bisanber von Fürsten und herren bekommen, bas ift jum Theil gur Ablegung meiner vormals burch allerlei Biberwartigfeiten und meines Studirens halben gemachten Schulben, zum Theil auf mein Doctorat gewandt, benn mid folches auf mehr benn taufend Gulben ge-Db ich wohl meines feligen Baters Behaufung meinen Brubern für funfhunbert Gulben abgetauft, fo habe ich mich boch ber Bezahlung halben mit ihnen noch nicht endlich verglichen, sonbern es ftehet auf Rechnung; benn ich habe fie bisanber feit bes Baters Tob von foldem Gelbe erhalten, auch

ihren gebuhrenben Untheil ber Schulben, fo unfer Bater gelaffen, bavon bezahlt. Und ift biefes Saus fo alt und baufallig gewesen, bag ich's nicht habe bewohnen konnen, sonbern im Grunde abreifen und neu bauen muffen, welches Baues halben ich mich benn wieberum auf's neue in Schulben geftectt. verhoffe mohl. folde Schulben in menta Rabren abzulegen und auch bie Pfanbe wieber einzulofen, welche ich berenthalben bin und wieber verfest, unter benen auch bas Poculum ift, so Ew. F. D. mir auf mein Doctorat verehren laffen. 280 ich aber jebo mit Tob abginge, fo wurde ber Meinen Elend fo groß fein, baß ich nicht ohne Thränen baran gebenken kann: benn erftlich wurde mein herzliebstes Beib bas Saus, weil es noch nicht ausgebaut, um halb Geld vertaufen, die Pfande gleichergestalt um halb Gelb verfeten laffen und entweber bienen ober betteln muffen, ihre Schwestern fowohl wie fie verlaffen und elend fein, meine armen Bruber aber um ihre Stubia und alfo um alle ihre Wohlfahet kommen. Ich, gnabigfter herr, bas herz will mir gerbrechen, wenn ich mein liebes treues Beid von biefen Dingen mit Geufgen und Thranen reden bore."

Balb barauf wurde die Lage bes armen Mannes burch die bringende Forderung eines feiner Glaubiger noch peinlicher, sodaß seine Frau bei Uebersendung von ein Paar von ihr gestricken seibenen Sandschuhen

für ben Cohn bes Bergogs Gelegenheit nahm. Lettern ju fchreiben: "Jegund hat ber unchriffliche Mann Rurt Rendel von Bremen hergefchickt und will nicht fo lange harren bis auf Oftern. bas Gelb haben und hat meinen herglieben Mann vor bem Rector verklagt, ba mein Dann hat angeloben muffen bei feiner Ehre und Treue, daß er auf Oftern bie hundert Thaler erlegen wolle. Dein lies ber Mann laft fich's herzlich fauer werben, bas weiß Gott; er gebet feine Stunbe mufig. Ich habe Sorge, er wird fich um ben Sals arbeiten. Er lieft alle Tage; zweimal lieft er öffentlich an Doctor Linbemann's Statt (biefer las bamale canonisches Recht in Wittenberg), ber giebt ihm 50 Gulben bavon. Darnach lieft er fur Getb, aber bas er mit folcher Dube erwirbt, daß es wenig ift. Die Leute bezahlen nicht! Er muß es auch immer zu Briefe fchrei= ben, baf es nicht Bunder mare, wenn er im Ropfe irre murbe bei ben großen Sorgen und baju bei ber großen Arbeit. 3ch lag es ihm nicht merten, wie ich mich bekimmere, er wurde fonft noch mehr Gorgen haben, benn wit haben, Gott Lob, eine feine chriftiche Che und haben und recht lieb. Ich habe geftern alle meine Ringe, fo ungefahr 60 Thaler werth, und meinen Gurtel meinem lieben Mann ge geben, bag er's verfeten folle. Das Gurtel ift mei= ner Mutter gewesen und ist wol 30 Thaler werth,

benn bie Ketten find alle versett; aber er hat in dies fer Stadt kein Gelb konnen auftreiben. Diese Stunde haben wir zehn Waisen zu speisen, benn meines Mannes ungerathener Bruder Jochem, ber so in allen Landen herumlauft und nichts thun will, ist jest auch bei uns; was sollen wir thun? — Wir muffen ihm geben und haben selbst nichts."

Die Noth des armen Professors nahm noch zu, nachdem er Alles, wofür irgend Gelb aufzubringen gemefen mar, bereits verpfandet hatte, um nur bie bringenoften Lebensbedurfniffe zu befriedigen. fchrieb baber im Unfange bes Jahres 1561 noch einmal an ben Bergog: "Ich kampfe mit großen Ich bitte Em. F. D. um Gottes Schwieriakeiten. willen, fie wollen mir gnabigft ihre Sand reichen und mir aus biefen Wogen und Wellen aufhelfen, bamit ich nicht barin verfinke und also ber Rugen, ben Gott vielleicht noch burch mich armen . Unwurdis ben schaffen mochte, verbleibe. Bis anher habe ich noch Pfande gehabt, barauf ich gur Roth etwas borgen konnte. Seto ist nichts mehr ba, benn bas So habe ich meine Besolbung an albloke Haus. len Orten auf zwei Jahre lang von megen bes Baues vorausnehmen muffen. Weiß nicht, wie ich ihm Soll ich mehr Schulben machen, so komme ich mein Lebenlang nicht aus ber Schulb und muß alle Zeit in ben herzfressenben Sorgen steden." Er

bittet baber ben Bergog, fur ihn irgend eine Bulfsquelle auszumitteln, auf irgend ein eintragliches Bes fchaft für ihn zu benten und: fich ber vater : und mutterlofen Baifen, bie er unterhalten muffe, gu erbarmen, "ba fie alle mit mir Doth leiben muffen, benn ich leiber jeso um Almofen bitten muß," Bergog ftredte ihm hierauf 700 Thaler por, Die et erst nach seche Sahren wieder zuruckanhlen follte. -So wenig erfreulich biefer Blick in bas hausliche Des fen des übrigens febr gelehrten Juftus Jonas ift, fo wird er doch nicht heiterer, wenn wir auf die ofono= mische Lage bes bamals febr berühmten Professors ber Mathematik und Uftronomie in Wittenberg, Erasmus Reinhold, hinsehen; benn Melanchthon, ber ihn ungemein hochschäßte, empfahl ihn wieberholt bem Berzoge Albrecht und bat fur ihn bringend um Unterftugung, um bes Freundes fo febr brudenbe Lage boch einigermaßen zu erleichtern, weil Reinhold wegen bes bamals allgemeinen Mangels an Liebe jum mathematischen Studium immer nur wenig Buborer hatte, also auch nur ein sparliches Honorar einnahm und ber Churfurft von Sachsen fich ebenfalls wenig um bas Aufkommen ber Mathematik bekummerte 1).

<sup>1)</sup> Melanchthon fagt in einem Briefe an ben Bergog von Preußen: Mathemata paucissimi nunc discunt et pauciores ex potentibus ea studia adjuvant. Aula no-

Aber felbit auch folden Brofefforen, Die nicht in bem Dafe in ihrer denomischen Lage bebrangt mas ren, ging bas Leben keineswegs ohne Gorge und Rummer bin. Die beftanbigen Sturme bes Rrieges lieben überhaupt bie Wiffenschaften nicht zu ber Blute gebeihen , zu ber fie unter friedlicheren Werhaltnif: fen bei bem so regen Eifer ihrer Pfleger fonft wol gefangt fein wurben. Es gab bamals feine Univerfitat in Deutschland, bie nicht entweber burch ben Arieg ober burch sonstige Unfalle manchetlei Unglud au erleiden gehabt hatte. Marburg hatte von feinem Klor ichon im J. 1537 burch die ffurmischen Zeiten febr viel verloren, und man hoffte nur burch ben Krieben ben frubern Bobiftand ber Univerfitat wieber gurudtehren gu feben. Wittenberg war bekanntlich im 3. 1547 fast gang aufgelost, und die meisten Drofefforen hatten fich von bort geflüchtet. Melanchthon. Erasmus Reinhold und mehre andere lebten unter Sorge und Rummer in Berbft, andere wanderten unftat umber, alle waren in ihren Studien geftort und alle faben mit Bangigfeit in die buftere Butunft. "Unfere gange Universitat", Schreibt Reinholb aus Berbit, "ift burch feindliche Baffen geriprenat und genothigt, ins Eril zu fliehen und ohne festen Sit

stra parum curat have studia; f. Jabers Briefe Melanchthon's an Albrecht zc. S. 85.

umherzuschweifen. Ich kann in Wahrheit verfichern, baf ich bie nicht geringen Berlufte in meinem Sauss wesen boch gering achte gegen ben großen Berluft an Beit." Erft im Berbfte bes Jahres 1547 gewann man burch Melanchthon's Bemubungen bei bem neuen Rurfürften Moris wieder neue Soffnung. Der bes rubmte wittenberger Theolog Johann Bugenhagen, ben ber Bergog Albrecht von Preugen in biefer traurigen Beit gerne nach Konigsberg hatte ziehen wollen, antwortete baber biefem auf fein gutiges Unerbieten : "Ich bante unterthänig, bag Ew. G. mir gnabiglich angeboten, bag ich aus biefem Jammer mochte bei Em. G. fein. Ich weiß, wie Ew. G. gegen mich gefinnt ift; aber ich mußte meines Gewiffens halben bei meiner Rirche bleiben, follte ich auch barüber gestorben fein. Run bat uns Gott gnabiglich erhalten und unfere bobe Schule mit bem Rirchenconfiftorium gehet wieber an. Mein anadiger Herr Bergog Moris will nichts bavon verringert haben, fonbern auch noch vermehren. Kur unfern lieben ae= fangenen Rurfürften bitten wir auch offentlich, bag ibn Gott wolle frei machen und Gnabe finben laffen: moge bor kaiferlicher Majestat und troften feine Gnabe mit bem beiligen Geifte und farten im Glauben, bag er beständig bleibe. Solches tann unsere jegige Obrigkeit wol leiden, und fo viel ich verstehe, hat sie auch ein Gefallen baran; und wem follte bas auch misfals

len? - Meiner Tochter Mann, taum 26 Jahre alt, ift vor fieben Bochen zu Chrifto gereift, und ich habe meine Tochter mit ihren Rindern wieder zu mir genommen. herr Philippus hat auch fein Rreug. Aber bas alles ift noch nichts gegen bem, bag man ber armen Christenheit bas Evangelium Christi nebmen und bas Reich Christi unter bie Ruge treten wolle mit Lift, Lafterung und Gewalt. Wir schreien hie mit unfern Rindern heimlich und öffentlich in un: fern Rirchen und Predigten und beten in ben Simmel im Namen Chrifti, bag Gott wolle mit Gnaben bareinsehen und thun uns nicht nach unfern Sunben, sondern um seines Damens willen : Erhalt uns herr bei beinem Wort und fteuere bes Papfts und Turfen Morb. Gottes Bort geht fart, bei uns; bas Land beginnet fich wieder gu beffern ; bie Schule gehet herrlich wieder an; bas Lectorium ift Schier voll. Die Juriften haben uns verlaffen; bas tann balb gebeffert werben; wenn's nur ein wenig ftill wurde nach biefem Reichstage, fo wurbe eine große Menge ju uns tommen." Diefe freudigen hoffnungen gin= gen inbeffen nicht fo fchnell in Erfullung, als man wunschte, und auch noch im 3. 1548 fcbien Bitten= berge Blute fur immer gebrochen ju fein. noch im Berbft biefes Jahres erwähnt Melanchthon ber Laft ber Arbeit und ber mannichfaltigen Gefahren, bie fich uber ihn und bie Universitat aufthurmten, fo-

daß bas Fortbestehen ber lettern immer noch ungewiß bleibe. 3mar schien fich mit bem Unfange bes Jahres 1549 zu Gunften ber boben Schule Manches zu andern, und ber berühmte Profesor ber Theo-Logie 34 Bittenberg, Gegrg Major, fchrieb baber bem Bergoge von Preugen: "Weil ich weiß, bag Em. R. G. als ein driftlicher und hochloblicher Furft fur diefe Universitat und Rirche vaterliche Gorge tragen, fo gebe ich in Unterthanigkeit zu erfennen, bag, Gott Lob, biefer Lander Rirchen alle noch in gutem Frieben und im vorigen Stande und Wofen ohne alle Berandes rung ber Lehre und ber Geremonien find. Die Unis versität ift auch noch in großem Zunehmen und es find gewißlich über taufend Studenten vorhanden. Es werben auch biefe funftige Boche brei und vierzig Magistri promovict werben, barunter mehr benn vier und zwanzig febr treffliche gelehrte Gefellen in mathematicis Disciplinis, Phyfita, Theologia, Linquis graca und hebraa wohlgeschickt, also bag man eine Univerfitat bamit bestellen konnte; barunter auch Em. F. G. Unterthan Mathias Lauterwein von Elbing ben ersten Plat haben wirb, welcher billig feiner fonderlichen Geschicklichkeit halben ben andern allen vorgezogen with. Wir hoffen und bitten auch ju Gott um fernere Erhaltung biefer Universität und sonderlich herrn Philippi, an welchem febr viel gelegen; es find gleichwol in biefem einzigen Sabre in brei

Facultaten brei vortreffliche Professoren und entfallen und von hinnen zu unferm Berrn Christo gefchieben, als Doctor Creusiger in Theologia, Doctor Anguftinus Schurff in Mebieina und Licentiatus Maufer in Jure." — Dennoch war man auch noch um biefe Beit nicht außer Beforgniff, ob bie Univerfitat unch lange besteben werde; benn noch in bemfelben Schreis ben melbet Georg Major bem Berzoge: "Bielleicht werben wir furglich unfern Schut und unfere Sutten bei Em. R. G. fuchen muffen; benn von vielen Guben with und gefdrieben, bag bivfe Univerfitat wicht mehr lange und wir in großer Gefahr fteben werben. Ge wird auch etlichen Profesoren gesthrieben umb gerathen, baf fie fich bei Beiten von hinnen begeben fol: len; benn es werbe uns von ellichen Potentaten hart gebrobet. Muffen's Gott befehlen! Es geht jebt berum, bag man uns alle Bucher nehmen will; bin aber nicht gefinnt, bag ich meine geben wolle, es gebe mir barüber, wie Gottes Wille ift. Gott welf, wann man und verfagt; gefchieht baffelbe, wie es benn vor Augen, fo habe ich Riemand mehr zu Troft ats meine Bucher." Diefe bange Beforgniß um Die Universitat Bittenberg zog fich felbst noch mehre Sabre bing benn noch im 3. 1553 befürchtete man, "bag ber Univerfitat eine große Berftreuting und Beranberung vorfallen werbe, wern Gott fie nicht fonberlich bewahre. - Und wie ber wittenberger, fo

brohte in diesen Jahren fast allen Universitäten Deutschlands gleiches Loos, daher es im Lectionsverzeichnisse ber Universität Jena vom J. 1564 heißt: wenn man im deutschen Baterlande umhersehe und die Geschichte und Schicksale aller Akademien betrachte, so sinde man sast keine einzige, die nicht innerhalb weniger Jahre durch irgend einen gewaltigen Sturm erschüttert, der größten Gesahr ausgesetzt gewesen sei 1).

Indessen diese außeren Sturme waren es nicht einmal allein, die den freudigen Eifer der Pfleger der Wissenschaften auf den vaterlandischen Universitäten hier und da sehr niederbeugten und hemmten; aufmehren dieser hoben Schulen herrschte überdies entsweder unter den Professoren selbst viel Zwietracht und Unfriede, oder sie wurden von Andern verleumdet, oft aufs gottloseste geschmaht, gelästert und versoigt. Wirtinnen hier weder die eine noch die andere der theologischen Streitigkeiten, die majoristischen, spnergistischen, adiaphoristischen und krypocalvinistischen Bankereien, die besonders zwischen den Professoren in Jena und Wittenberg geführt wurden, als Beispiele

Si quis circumferat oculos per totam Germaniam et accurate historiam omnium Academiarum examinet, nullam fere deprehendet, quae non inter paucos annos insigni aliquo motu concussa periculum maximum senserit.

ber zügellosesten Schmah = und Streitsucht weiter versfolgen. Wir wollen bagegen nur aus der Behandslung eines in einem solchen Streite verwickelten jesnaischen Professors ersehen, zu welchen Mitteln und Wegen der gemeinsten Art man hier und da fähig war, um den Gegner zum Schweigen zu bringen, und auf welche unverantwortliche rohe und barbarissche Weise selbst Fürsten mit einem von ihnen angesstellten akademischen Lehrer der heil. Schrift damals verfahren ließen.

Es ift bem Freunde ber Richengeschichte wohlbe= fannt, in welchen argerlichen Streit ber jenaische Professor Flacius an ber Spige einer Partei, von welcher Amsborf einer ber wilbesten Schreier war, mit feinem Collegen Bictorinus Striegel, einem Unhanger Melanchthon's in Jena, über bas liberum arbitrium und bie f. g. auten Werte gerieth, und wie bas von ben jenaischen Professoren Schnepf, bem bortigen Superintenbenten Un: Striegel und breas Sugel verfaßte Confutationsbuch ben bitterften Born ber Gegner aufreigte. Flacius mußte im Berlaufe bes Streits auch bie Fürften von Weimar auf feine Seite ju ziehen, und ba Striegel nicht jur Burudnahme feiner Unfichten zu bringen war, fo griffen bie Berjoge, ober boch wenigstens beren Rathe unter ihrer Bulaffung, ju einem Mittel, über welches wir einen Beitgenoffen und genauen Beobachter ber bamaligen Beitereigniffe boren muffen, um es in feiner ganzen barbarischen Gemeinheit fennen ju lernen. Es ift ber fcon ermahnte Juftus Jonas aus Wittenberg, von welchem ber Bergog Albrecht von Preugen, welcher Striegeln gerne an bie Universitat Ronigeberg hatte ziehen wollen und beshalb großes Intereffe an ihm nahm, folgenden Bericht über ben Borgang erhielt: "Die jungen Fürsten ju Sachsen (Weimar) haben Bictorinum bei Nacht in ber Stabt Jena überfallen und fammt bem Superintenbenten bes Drte, Dagi= fter Unbreas Sugel, einem frommen, gotteefurchti= gen, gelehrten, alten Manne, gefänglich, wie man Dieben und Mordern thut, wegführen laffen. Mus was Urfachen, ober aus weffen Rath und Eingeben, kann man noch nicht eigentlich wissen. Satte er fich bes Umsborf und Klacius Illvricus Calumnien wollen gefallen laffen und biefelbigen vertheibigen, fo mare er ber liebe Sohn gewefen. Diemeil er aber als ein frommer, gottesfürchtiger Mann nicht wiber fein Gewissen handeln, auch ben beiligen Mann Philippum (Melanchthon) nicht verbammen wollen, so hat man ihm biefes Rampfftucklein feben laffen, wiber aller Universitaten und Gelehrten alte lobliche Privilegia und von allen Raifern hochbestätigte Freiheiten, welche verordnen, daß ein jeder Gelehrter ober Student vor teinem anbern Richter, benn vor feinem Rector an= fanglich zu beklagen fei, wenn auch gleich bie Ber-

wirtung eine peinliche Rlage mit fich brachte; wie Ew. K. G. benn folde herrliche Privilegia auch in Bestatigung Shrer Universitat Konigeberg observirt und bestätigt hat. Aus welchem allen gang klar, daß biefes fich viel weniger mit ben Drivilegien unfers Stanbes reimet, daß man bei Rebel und Nacht unverwarnter Sache, ohne eine Citation, mit gemappneter Sand in eine Universitat einfallt, bie Professoren schimpirt und endlich gar bavonführt, wie in Jena geschehen. Um heiligen Oftertage namlich bat man an die hundert Satenichuten, besgleichen an funfzig ober fechzig Pferbe, unter welchen jedoch Reiner von Abel gemefen, in Beimar auf ben Abend fich ruften laffen, ihnen aber nicht angezeigt, wem ober wohin es gelte; benn man hat biefe Dinge fehr heimlich gehalten, auch berenthalben zwei Tage zuvor auf ber Strafe zwischen Wei: mar und Jena gestreift, ben Boten alle Briefe genommen und erbrochen, auch etliche Wanbersleute, unter welchen ber junge Doctor Cornamus, untersucht und wieber gurud in bie Stadt Beimar geführt, auf bağ Victorinus ja nicht etwa gewarnt wurde und fich (beffen er boch nie Willens gewesen) bavonmachte. Folgends am Offermontage zwischen zwei und brei in ber Nacht find die Thore ber Stadt Jena auf vorangebende fleißige Bestellung geoffnet worben, Reiter und Sakenschüten hineingelaffen, welche alsbalb in bie zwei Gaffen, barin Dr. Bictorinus und ber Cuperintendent ihre Wohnung haben, geruckt, bem Bictorinus mit großem Ungeftum bie Thure mit Menten und Bimmerbeifen aufgehauen, und ale ber fromme, ehrliche Mann que Schreden fammt feiner tugenb= reichen lieben Sausfrau im Sembe berabgelaufen und gefragt: mas ba mare? ob Feuer ba mare? haben bie Delberger geantwortet: Was folite ba fein? Wir find ba und wollen bich tofen Bofewicht babin fuhren, mohin bu geborft. Als fein frommes Beib blefe Borte gebort, bat fie Beter und Morbio angefangen gu fcreien , durch welches Gefchrei fie die Jubasrotte alfo ergurnt, bag einer unter ben Delbergern, fonder Zweisel ein ehmergeffener Schelm, bem armen erschrodenen ehrlichen frommen Beibe eine Bundbuchse vor den Leib gehalten und gefagt: Schweig, bu Pfaffenhure, ober ich will eine Rugel burch bich schießen! Beiche Schmabung Dr. Bictorinus verantwortet; barauf fie ibn einen Schelm gescholten, woburch er benn nicht unbillig bewegt und wieber gefagt: Ei! bift bu ein Schelm, fo bleib einer; ich bin tein Schelm! Diefer karm hat nicht lange gewährt, benn bie Del= berger haben fich vor ben Studenten und ber Bargerschaft, mo sie bes. Spiels inne und wach wurden, febr beforgt und bermegen fo heftig geeilt, bag fie auch bem frommen Danne Wictorinus nicht haben Beile gelaffen, bag er feine Rleiber batte angichen tonnen, fonbern man bat ibn im Dembe auf ben Beg ge-

ĭ

•

Ľ

ţ

ftoken und mit Noth so lange gewartet, daß man ihm bie Rleiber hintennach geworfen. Dit bem Guperintenbenten bat man etwas gelinder verfahren, und wie ber gemeine Laut gehet, fo werben fie febr bart gehalten und nicht fo tractirt, wie billig folche Leute, ob fie gleich ein Großeres verwirft hatten, gehalten und tractiet werben follten. Gott trofte bie frommen, beiligen Leute, wehre und fteuere ben Teufelstindern, welche die jungen Fürsten auf folche Umwege füh: ren." Spaterhin heißt in in bemfelben Briefe : "Bebo ben Augenblick wird gefagt, bag Bictorinus feiner Sausfrau geschrieben und fie alfo getroftet haben foll: fie folle fich nicht bekummern; er habe gnabigere gur: ften, benn er je guvor gehabt. Die Dinge, so et gangen, fepen nicht von ben Furften felbft, fondern von ben Rathen bergekommen; es werbe Mles aut werben. Db aber biefe Zeitung mahr fei ober nicht, weiß ich nicht zu fagen. Es find munberliche Sanbel!" Einige Zeit nachher stattete Juftus Jonas bem Bergoge über ben Borgang noch folgenben Bericht ab: "Ich fann Em. F. G. nicht bergen, baf ich feit ber Beit von tapfern, mahrhaften Leuten erfahren, baf man mit bem frommen Manne Bictorinus noch viel arausamer umgegangen ift, ba man ihn gefänglich binweggeführt, als ich fruher gefchrieben. man auch diese Stunde noch nicht eigentlich wiffen, wo man) fie beibe gefänglich halt und was man' mit

ihnen zu thun Willens. Die frommen, gottesfürch= tigen Manner werben in biefen ganben von jebermanniglich boch beklaget; fo bittet man zu Witten= berg taglich auf allen Kanzeln für fie. Es laffen fich etliche weimarische Rathe boren: Die Berren von Beimar wollten fich biefer Sandlung halben durch eis nen öffentlichen Druck entschuldigen und Ursache anzeigen, warum fie zu foldem Ernft verurfacht morben. Solches hatte wol ein Unsehen, wenn man bie frommen ehrlichen Leute auf freien Rug thate und au gebührlicher Antwort und Berhor tommen ließ. Alfo aber mag man schreiben und bruden, was man will; verftanbige Leute werben gleichwol wiffen, wiefern folder Entschulbigung Glauben zu geben. fei, wie ihm wolle, so ist es eine res mali exempli, bag man mit gelehrten Leuten und bagu mit fo hoben Versonen und Dienern bes gottlichen Wortes fo graufam umgehen und fo ftreng fahren foll. ift ihm nicht allein bei Rebel und Racht in fein Haus gefallen, Thur und Angel in Studen gerhauen, sonbern bie Judasrotte ist bem frommen ehrlichen Manne Victorius (ich muß es boch schreiben, wie ich's neulich gehort, und mein Unfager ift Berr Jogchim Camerarius, welcher nicht gerne ungemiffe Dinge nachfagt) in feine Schlaftammer gefallen, haben ibn auf einer Seite bes Bettes gefunben, gang blag und gleich in bem, bag er fein Demb über bas Baupt Siftor, Aafdenb. II. 13

und an feinen Leib gezogen. Sein frommes ehrliches Beib, bes feligen Mannes Doctor Schneppii Tochter, haben fie auf ber anbern Geite bes Bettes mutterleibesnackt gefunden, ba bas fromm tugendreich Beib ftumm und befturgt gestanden wie ein Stock, fich bor Schreden nicht regen noch befinnen tonnen 1). - Des alles ungeachtet haben fie ihr Buchfen und Spieg vor bas Berg gehalten und fie mit Schmabworten graulich angegriffen. Darob bas erfolgt ift, was ich vormals Em. F. G. zugefchrieben; bann bat ihr endlich Bictorinus, wie Etliche fagen, felbft ein Rleid übergeworfen; und wie man ibn auch unange zogen auf ben Bagen geriffen, ift feine vornehmfte Sorge fur fein liebes Weib gewesen, und hat daffelbe etlichen Bekannten, die in Gile zugelaufen, empfob= Man fagt, bas fromm herlich Weib fei noch biefe Stunde etwas befturgt, auch bermagen, bag man fich einer anbern Beschwerung ihrenthalben besorgt. Bem follte biefe unchriftliche, turbiche Tyrannei nicht webe thun? Wer kann gelinde Worte in re tam atroci gebrauchen? Ich habe Sorge, Gott wird biefe Dinge ungestraft nicht laffen. 3ch fur meine Perfon gonne es ben jungen herren nicht. Gie laffen fich,

<sup>1)</sup> hier folgt eine Beschreibung bes bamaligen Bustanbes ber Frau, bie sich nicht füglich hier nacherzählen läßt.

wie manniglich bavon urtheilt, zu fehr burch etliche junge Rathe und bann burch ben Starrtopf Niklas Amsborf regieren."

Die wichtigste Urfache biefer greuelhaften Behand: lung Bictorin Striegel's mar allerdings, wie Juftus Sonas felbst fcon anbeutet, feine treue Unhanglich= feit und fein Sefthalten an Melanchthon und an ben furfachfischen Theologen ju Wittenberg, gegen welche Flacius, obgleich ihn Melanchthon früher mit Boblthaten überhauft hatte, einen untilgbaren Sag nahrte. Bwifchen ben meiften Profefforen ju Wittenberg und Jena bertichte überhaupt besonders feit ben Jahren 1557 und 1558 ber bitterfte Wibermille; benn man ging bamals in Jena offenbar barauf aus, Wittenberg von feiner Sohe herunterzufturgen und Jena auf beffen Trummern triumphiren gu feben; baber bie Bette Behauptung ber Jenenfer, nur in Jena fei bas wahre Lutherthum ju finden; baber bie Menge von groben Schmabschriften, Die theils aus Jena, theils von gleichgefinnten Theologen aus Magbeburg, biefem Sammelpunkte aller unruhigen Ropfe, gegen bie Bittenberger, befonders gegen Melanchthon, Bugenhagen und Georg Major in alle Welt ausgingen. Lettere fpricht fich barüber in feinen Briefen an ben Bergog von Preußen alfo aus: "Das argerliche und calumnibje Schreiben wiber uns nimmt noch fein Enbe; benn biefe Scriptores feben, bag folche Buchet

bei ben Buchbruckern ihnen Gelb und bei bem ge= meinen Manne ein großes Unsehen bringen, und ift zu verwundern, daß folches in der Stadt Magdeburg gebulbet wird, welcher wir allhie boch auch bienen; benn auch geftern erft find zwolf ehrlicher und reicher Burger Cohne ber Studien wegen von bort anhergekommen; schaben auch biefer Universität folche Lafterschriften fo wenig, bag nicht viel weniger benn in bie 2000 Studenten Gott Lob allhie find, und noch taglich viele zuziehen." Und in einem andern Briefe heißt es: "Es werden die- Theologen biefer Univerfitat von benen zu Magbeburg mit vielen unvernunftigen, groben Schriften hart geschmaht. Dieweil fie aber aus Unmahrheit und aus lauterem Saffe, um Aufruhr anzurichten, auf bie unfern erbichtet fund, fo thun folche Lafterschriften bei verftandigen Leuten wenig Schaben; benn viele Leute, welche gegenwartig unfere Lehre und Rirchenstand vor Augen in vorigem Befen ftehen feben, tragen großes Diffallen ob folchem groben und ftorrigen Schreiben, welchem auch, will's Gott, furglich foll geantwortet werben. Es find aber gerabe biejenigen Scribenten, fo etwan allhie in biefer Universität viele Wohlthaten empfangen, nun aber um größerer Freiheit willen fich gegen Dagbeburg gewandt haben, die noch nicht aufhoren, mit vielen Schmahschriften etliche vornehmste und unschulbige Derfonen beiber Universitaten, Wittenberg und

Leipzig, bei bem gemeinen Manne in Argwohn zu fuhren."

Reben biefen Sturmen von außenher herrichte aber auf vielen Universitaten bamals auch schon bas alte Uebel bes Meibes und bes Strebens ber alteren Professoren, die jungeren sich heranbilbenben atabemifchen Lehrer gurudgubrangen und nicht emportom= rnen zu laffen. Much felbft Wittenberg mar von biefem Uebel nicht frei, und fogar einige ber angesehensten Professoren fetten fich baburch bem gerechteften Tabel aus. Man schlug hiezu schon bamals mancherlei Bege ein. Wenn es im 3. 1560 einigen gelbarmen Studenten biefer Universitat einfiel, burch Debica= tionbunfug fich einige Gulben ju verdienen, indem fie bie Titel, Debicationen und Borreben mehrer von Professoren und anberen Schriftftellern herausgegebe= nen Bucher veranberten, neue Titel anfertigten, in Debicationen andere Namen festen ober Debications: briefe einbrucken ließen und folche Bucher bann gum Bertaufe berumtrugen, ober benjenigen Personen und Stabten gubrachten, an welche bie Debicationen ge= richtet waren, um fich von ihnen ein honorar zu erbetteln, fo war biefes, wenn gleichwol tabelnswerth, boch immer nur ein Stubentenftreich, ben man bem bungrigen Magen ber armen Stubiofen nachfeben mußte. Aber wie, wenn ber fo angefebene Profeffor ber Theologie zu Wittenberg, Georg Major, fich einen

abnlichen Streich, wie es icheint, gum Theil aus gang anberen Beweggrunden erlaubte? - Die Sache war, wie Juftus Jonas bem Bergoge von Preugen berichtet, folgende. Melanchthon batte bekanntlich den Abrif ber Beltgeschichte feines Schulers Johann Carion zu einer vollständigern Chronit umgearbeitet und fo jenes burftige Compendium jum Sauptwerke über bie allgemeine Geschichte in biefer Beit umgeschaffen. Er munichte felbft eine beutsche überfegung biefes Berte und ubertrug biefe feinem vertrauten Freunde, bem Profeffor Juftus Menius. Da biefer inbeffen ftarb, ebe bie Arbeit vollendet war, fo feste fie auf Delanchthon's Bitte fein Sohn Eufebius Menius, der eine Tochter bes Sabinus und Entelin Melanchthon's gur Che batte und bamale Professor ber lateinischen Sprache in Bittem berg war, weiter fort und vollendete fie im 3. 1560, nadebem er ichon im vorhergebenben Jahre mit bem Berleger Alles verabredet und biefem namentlich bas Das nufcript gang umfonft gu geben verfprochen batte. Unterbeffen aber war auch Georg Major auf ben Gebanten getommen, bie Chronif zu überfeten; und um nun ben Professor Menius, einen noch gang jungen Mann, nicht zuvorkommen gu laffen, mußte er beim lich beffen Berleger zu bereben, feine Ueberfetung im Druce eber anzufangen, weil er vermuthete, Menius werbe, wenn er von feiner Ueberfegung bore, die feis nige gar nicht brucken laffen. Major indeffen irrte

fich; benn als Menius bie Sache erfuhr, erklarte er auf Melanchthon's Rath bem Berleger, er werbe feine Ueberfegung, die bereits vollendet fei, nun fo schnell als moglich in Leipzig bruden laffen, und ba ber Berleger fich bagegen auf fein Privilegium berief, fo mußte Menius bie Streitsache an bie furfurftliche Regierung bringen, von welcher balb bie Entscheibung einging: ber Berleger folle ben Doctor Major fur bie bereits gebruckten Bogen feiner Ueberfetung entschabis gen, Menius aber ben Druck feiner Ueberfegung von ben bereits gebruckten Bogen ber Major'ichen Ueberfebung an fortfeben laffen und bas Recht haben, bas Buch unter feinem Namen erscheinen ju laffen und es ju bebieiren, wem er wolle. Major ließ fich nun wirklich vom Berleger, bem mit Berlufte feines Pris villegiums gebroht mar, 35 Thaler als Entschäbigung auszahlen, verlangte aber von Menius, bag er bie Borrebe und Debication Schreibe. Da bieser jedoch Mar einsah, mas Major bamit beabsichtigte, sich alfo feiner Fobergng wiberfeste und bas Wert mit einer Schonen Borrebe bem Erzbischof zu Magbeburg bebicirte, fo verfaßt nun Georg Major noch eine befonbere Borrebe, lagt fie beimlich bruden, berebet ben Buchbrucket, bie fertigen Eremplare ber Ueberfebung vierzehn Tage gurudzubehalten und auch bem Menius tein Eremplar verabfolgen ju laffen, lagt für fich in aller Eile einige Eremplare fehr fcon einbinden und

schickt fie bem Erzbischof von Magbeburg und mehren Fursten gu, in ber hoffnung, bem Menius auf biese Weise bas gewöhnliche Honorar, welches für folche Debicationen gespendet murbe, zu entziehen und in feinen Beutel zu bringen. Die Sache flarte fich indessen balb auf; benn als Menius nach einiger Beit bem Erzbischof ebenfalls ein Eremplar gufanbte, erhielt er von beffen erftem Rathe, Magifter Paul Pratorius, in einem Schreiben bie Unfrage: wie es benn zugegangen fei, bag nicht er, fonbern Georg Major bem Erzbischof bas erfte Eremplar zugeschickt habe? Menius berichtete nun nach eingezogenen Erkunbigun: gen ben gangen Berlauf ber Dinge; bie Sache murbe jest allgemein bekannt und machte in Wittenberg um fo großeres Auffehen, ba man ein folches Berfahren bes angesehenen Theologen, bes Schulers Luther's und Melanchthon's, kaum je erwartet hatte. "Ich habe mich febr verwundert," fcreibt Juftus Jonas, "benn ich hatte mich eher eines Unbern verfeben, als bag ein folder hoher Mann Teines Gigen= nuges halben einen jungen Mann, ber fich ber Ehre und Tugend annimmt und ber Chriftenheit zu Rute gu fein begehrt, alfo zu hindern fich unterftehen follte; und ob ich wol ben herrn Dr. Major theuer und hoch halte, ihm auch fein Gebeihen und Wohlfahrt von Bergen gonne, fo thut mir boch biefe Unbilligfeit fehr webe. Cicero ber Beibe fagt : Gin junger Mann

foll fich großer Dinge annehmen, benn er tonne leicht: licher fortkommen als ein Unberer, fintemal man ber Jugend nicht allein nichts vergonnt, fonbern biefelbe au forbern pflegt (Juvenes magna allenthalben spectare et ad ea rectis studiis contendere debent, quod eo facilius faciunt, quia non modo non invidetur illi aetati, verum etiam favetur). Soldes fagt ein Beibe von ben Beiben und ift auch ohne 3meifel bei ben Beiben alfo gehalten worben. Unter uns, bie wir uns bes driftlichen Ramens rubmen, geht es also ju, bag man einen jungen Mann nicht allein zum hochsten beneibet (wie ich benn leiber wol erfahren, auch noch taglich erfahre, barum mir benn auch biefe gegenwartige Sache besto mehr zu Bergen geht), sondern wo man kann und mag, mit heimlichen Praktiken bruckt und hindert. Und es benten bie Alten nicht anbers, ale fie muffen verberben, wenn sie die Jungen lassen aufkommen, ba ihnen boch bas Wiberfpiel begegnen murbe, fintemal ein junger Mann, ber fich ber Ehre und Tugend apnimmt, sonder 3weifel auch ber Tugend nicht vergeffen wurde, bie ba beiget : maiores honora, wenn bie Alten ihres Umts igegen bie Jungen eingebent waren, biefelben forberten und ihnen holfen, bamit fie auch in den Sattel kommen und neben den Alten ritterlich zu Erhaltung ber Lahr, Runft und aller Ehrbarteit fechten und alfo bie Alten erfeten und vieler

Dube überheben tomten. Also ift es bei unfern Bor-Da bat es auch in Regimenten ältern gegangen. wohl gestanden; die Sumgen find neben den Alten aufgewachsen; hat ein Jeber feinen Stand wie in eis ner Schlachtorbnung verlebiget und, bis er ferner in ein anderes Glied rudet, muffen behalten. wollen die Alten die Jungen nicht leiden, bruden fie, beneiben fie, hindern fie. Wenn bann bie Jungen foldes merten, fo machit Manchem, ber etwas hinter fich fühlt, ber Muth, und fest fich oft mancher junge Mann wiber feinen Billen einem alten entgegen, ben er sonft von wegen feines Alters und feiner Erfahrenheit lieber in allen Chun hielte, ja, wenn es moglich ware, auf ben Sanden truge. Bisweilen getingt es Einem, bag er hervorkommt, fo ift bann ber alte Abam, ber uns Allen in ber Saut ftedt, ba, fcout mit allen Rraften gu, bamit er fich an Dem, bet mb ber seinen Willen bervorkommt, rache. Wird also oft ein alter ehrlicher, wohlverbienter Dann herur torgefest, ba er wol hatte obenan bleiben konnen, wenn er-fich gegen bie Tungen also erzeigt hatte, wie es bie Ordnung ber Matur erfobert. Ich gonne bem Doctor Major alles Gute, bas meiß Gott; bag ich thm aber gonnen follte, bag er einem armen jungen Manne, ber alleverst aufangt, Sans zu halten und es sich mit Studiren Lag und Racht blutfauer wer ben laft, ben Biffen vor bem Munbe abschnitte und

fich bamit bereicherte, bas gonne ich ihm nicht." fich ber Bergog Albrecht in feiner Antwort auf biefen Brief uber Georg Major's Sanblungeweise febr misbilligend aussprach und unter Unberm außerte: "Es thut uns folches nicht wenig von Georg Major befremben, ift auch in Wahrheit billig zu beklagen, baß unter ben Gelehrten und fonberlich ben Theologen folder Reib ift und Giner ben Unbern also hindert; baraus zu feben, ob fie wol mehr wiffen und verfteben als wir Underen, daß fie boch auch die Denfch= lichteit alfo brudt, bag fie felbft Das thun, mas fie an anderen Leuten ftrafen;" fo fuchte Juftus Jonas ben Georg Major einigermaßen bamit zu entschulbi= gen, bağ "ber fromme, gottesfurchtige Mann bas Haus voll unausgestatteter Tochter habe, welcher Bohlfahrt er gerne fliften wolle;" er bat baber auch ben Bergog, "ihm die Gebrechlichkeit, bie er fich in Menius Sache habe vernehmen laffen, nicht entgelten zu laffen, in bober und driftlicher Betrachtung, bag ber alte Abam auch ben Kinbern Gottes antlebt!"

Man sieht es schon aus biesen Teußerungen, baß auch Justus Jonas, ein junger aufstrebender Mann, ber vorzüglich juristische Borlesungen hielt, sich aber auch viel mit theologischen Studien beschäftigte, so wol unter ben Juristen als Theologen zu Wittenberg seine Neiber und Feinde hatte. Er spricht sich darzüber noch näher aus, indem er über den unter ben

Professoren Wittenbergs herrschenden Geift bem Berzoge Albrecht unter Anderm schreibt: "So ift bie liebe Welt jest also geschickt, baß auch Die, welche Chris ften, ja wol Lehrer ber Chriften wollen genannt werben, ihrem Rachsten nichts gonnen, sonbern benfelben, wo fie tonnen und mogen, hindern; beforgen fich alle Beit, mas ihrem Nachsten zugehet, bas gebet ihnen ab. Wo mein Weib nicht fo schwacher Beschaffenheit mare, auch von mir bagu tonnte berebet werben, so wollte ich mich ftracks von hinnen an bie Universitat Ronigeberg wenben. Allbie zu Bittenberg geht mir's alfo, bag man mich gerne verbruden wollte, bazu ich, sowahr mir Gett helfe, feine Urfache gebe, fonbern ber leibige Reib regiert also in Derjenigen Bergen, bie fich felbft fur gerecht achten, aber ber wahren Gerechtigkeit nie theilhaftig werden. Wo man mir Beschwerung gufugen tann, bas thut man; in Summa, ich bin Der, ber große Urfache hat, gu beten: Berr, fiebe, bag meiner Feinde fo viel find und haffen mich aus Frevel! Wo nun ber liebe Gott nicht Gnade verliehe, bag mich bas Gefellich (b. b. bie Studenten) gerne borte und ich, Gott Lob, ein frequenteres Aubitorium habe, benn feiner unter ben anberen Juriften (mas benn auch keine geringe Ursache bes Reibes ift), fo hatten fie mich langft un: terbrudt. Ich muß aus Both neben ber offentlichen Lection privatim fur Gelb lefen, welches, ob es mol

an sich selbst keine Schande ist, ihnen boch die Freude gibt, daß sie daraus spuren, daß ich sehr hart besträngt bin, wie es denn wahr ist und ich mit weht muthigem Herzen klage. Könnte ich den Mantel nach dem Winde hängen und die erkannte Wahrheit, wo nicht verleugnen, doch verschweigen, vielleicht hielte man mich werther. Es ware nicht Wunder, daß mein armes Weib und ich vor Traurigkeit und Herzes leid stürben. Jedermann stößt an uns wie an eine hangende Wand, daß wir fallen sollen, und man hernach mit Füßen über uns gehe. Ich merke, daß man sich heftig bemüht, mich zu verdrücken, und es thut meinen Wiberwärtigen nichts so wehe, als daß ich an Ew. F. D. einen Fels und Zustucht habe."

In der philosophischen Facultat war es vorzüglich der Prosessor der Dialektik, Peter Bincentius,
und unter den Theologen Georg Major und Paul
Eber, die er für seine Gegner ansah. Bei den beis
den letteren, die Jonas nicht selten "Weltsuchse" und
"Zeitschwänze" nennt, war er am meisten durch sein
Disputiren über Religionsgegenstände in übeln Auf
gekommen, weil er oft viel zu freie Ansichten und
vor Allem, was ihm am meisten schadete, eine große
Anhänglichkeit an des in Wittenderg allgemein verhaßten Ossander's Lehrsäte ohne Rüchalt ausgesprochen. Daher schreibt er auch einmal dem Herzoge:
"Das Aeraste, das sie mir haben Schuld geben kön-

nen, ift, daß ich viel von der Religion bisputire, welches ich boch nicht eher thue, als wenn ich burch ihre Schmah = und Lafterworte bie Bahrheit zu betennen gebrungen werbe, und wenn fie figen auf Calvinus ober Dfiander, und berfelben Lehre, welche ich weiß und gewiß bin, baf es bie Bahrheit Gottes ift, fchelten. 3ch fann nicht babei schweigen, bag man bie Wahrheit Gottes Regerei und Jrrthum nennt, wie noch geftern im offentlichen Aubitorio in einer Declamation im Beisein bes herrn Magister gunt faft vor zwei = ober britthalbtaufenb Stubenten gefagt murbe: Dfiander von Rurnberg hatte bas gange Land gu Preugen mit falfcher Lehre vergiftet. Solche of: fentliche Lugen fann ich unverantwortet nicht laffen. Magifter Funt, bem ich geflagt, baf man mich unterbrude, hat mir geantwortet : "Disputirt nicht ju viel!" So will ich hinfort auch nicht mehr ein fole cher Giferer fein, fonbern ber Rlugheit gebrauchen, bet Andere gebrauchen. Als ich zuerst bieber gen Wittenberg tam, bachte ich, es hatte bie Deinung mit ben Theologen, wie es ju Doctor Creugiger's und meines Batere Beiten mit ihnen hatte, ba fie fchwerlich mit ihrer Befolbung auskommen konnten. Beit aber habe ich erfahren, bag jego Miemand reicher ift benn fie, wie fich auch Etlicher Berte anfeben laffen. Go muß man schier schließen, wiewol ich ibs nen foldes nicht Schuld geben will, bie Theologie

fet ihnen fofern nur Ernft, als fie Ehre, Anfeben und Reichthum bringt." - In ber juriftischen gacultat, wo bamale Lorenz Lindemann, Joachim von Beuft, Georg Cracovius, Johannes Schneibewein und einige andere Orbinarien waren, beneibeten ihn Deb=. vere wegen bes großen Beifalls, ben er bei ben Stubenten fanb, und biefer Beifall mar bie Rolge von ungleich freieren neuen Unfichten über viele Gegenstande feiner Wiffenschaft. Bie er biese überhaupt von einem gang anbern Gefichtspunkte anfah als feine Collegen, fpricht er in einem Briefe an ben Bergog Albrecht aus, inbem er fagt: "Em. F. D. wiffen, bag gur Bestellung bes Regiments ein frommer, rechtschaffener Jurift Gott und feiner Chriftenheit ja eben fo viel bienen kann als je ein Theolog. Run find biefe Juriften aber gar felten; bie Urfache ift. bag man bisanber anstatt ber Rechte nichts Unberes benn fubtile Spigfindigkeiten, bamit man bie Leute unter einem Scheine bes Rechten verurteln tonnte, ftubirt und gelermt bat. Jeso aber erwecket Gott in Frankreich und anderen Orten Leute, Die ber Buriften Betrugerei ia: fo icheinbar an ben Lag geben, als ber felige Mann Luther bes Dapfis und feis ner Theologen Buberei an ben Tag gelegt. Deshalb whre wol von Nothen; bag man bie besten Ingenia sum Stubinm Juris hielte, auf bal enblich Diejenis gen, bie fur ihre Betrügerei ja ebenfo beftig fireiten,

als der Papst für seine Messe und Ablaß gestritten hat, durch die Menge der rechtschaffenen Juristen überwältigt, und also das rechte Recht einmal wieder auf die Beine gebracht wurde."

In biefer Stellung ju ben alteren Professoren, bie ben Senat ober bas f. g. Confiftorium ber Unis versität bilbeten, mußte nun freilich Justus Jonas als Drofessor extraordinarius manche bittere Krantung erbulben; meshalb er fpater, als wegen feines Strebens nach auswärtigen Diensten und besonders wegen feis ner Einmischung in die Grumbach'ichen Sandel eine Untersuchung über ibn verhangt wurde, in feiner an ben Rurfürften von Sachfen gerichteten Bertheibi: gungeschrift auch offen erklarte : "Satten mich bie Berren ber Universitat Wittenberg fur einen Profeffor anerkannt, fo hatte ich mich mit Gottes Sulfe gleich Unberen mit Lefen erzeigen tonnen. Dieweit fie mich aber in ihre Confistoria niemals geforbert; auch bes Bortheifs, ben bie anberen Professoren haben, in feis nerlei Weife theilhaftig gemacht und in Summa mich nicht anbers, benn einen anbern gemeinen Stubenten, wenn fie im Confiftorio verfammet warent, vor ber Thure fteben liegen, jubem fich ihrer etliche best halb, bag ich von Ew. turf. G. auch nicht gebraucht werbe; fast bobnisch vernehmen laffen : Em. Burf. G. gaben mir bas Dienfigelb als ein Almofen; fo haben Em. turf. G. gnabigst zu ermeffen, bag ich nicht aus

Muthwillen ober Borwis, sonbern aus hochbringender Noth mich außerhalb Wittenberg um Ehre und Besförberung bewerben muffen, dieweil mir innerhalb demselben so gar keine ewidersahren konnte. Wo ich mich von meinem väterlichen Erbe eine Zeit lang in Wittenberg hätte erhalten können, so wollte ich den Sachen wol Rath geschickt und eben Das gethan haben, was mir Die, welche aus vollem Beutel reden, oft gerathen, nämlich wollte so lange mit hohem Fleiße gelesen haben, bis sie mich wider ihren Willen hätten hervorziehen muffen. Dieweil ich aber keinen Heller noch Pfennig ererbet, so hat sich viel Lesen und wenig Essen oder wol gar Hungerleiden bei mir nicht zusammenschicken wollen."

hemmten nun schon biese bisher erwähnten Berhaltnisse das schnelle und frischere Erblühen der Wissenschaften um diese Zeit, so hören wir auch vielfaltige Rlagen über das geringe Interesse der meisten Fürsten an Beforderung der Wissenschaften; denn theils sohlte os diesen an der Einsicht über das Bedürfniß und die heilsamen Erfolge einer gelehrten Bilbung in ihren Staaten, theils waren sie zu sehr in Kriege und die stürmischen Bewegungen der Zeit hineingezogen, theils gebrach es manchem auch an den nothigen Mitteln, die zur Beforderung gelehrter Bestrebungen dienen konnten. So schildert selbst Melanchthon die Kürsten seiner Zeit in dieser Hinsischen

feineswegs von vortheilhafter Seite, wenn er fagt : "Die Fürstenhofe find gegen gelehrte Manner feines: wegs freigebig, und gegen philosophische und freie Ropfe findet man fie fast feinblich gefinnt"1). ber auch feine große Ubneigung gegen alles Sofleben, und feine beständigen Bunfche, am liebsten unter einer freien, republikanischen Bermaltung leben zu fonnen 2). Er mift bie Schuld biefes Mangels ber Rur ften an Intereffe für wiffenschaftliche Stubien vor Altem ihrer Erziehung bei, ba fie, unter Jagb : unb Pferbeliebhaberei aufgewachsen, nie etwas Soberes tennen gelernt. Ebenso beklagt fich Johannes Draconites bitterlich uber ben Kaltfinn ber meiften Gros fen, bem es zuzuschreiben fei, bag manches treffliche literarische Werk nicht ans Licht treten konne. An akabemische Institute auf ben Universitaten, wie wit fie beut zu Tage feben, war noch gar nicht zu benten. Faft bas einzige mar eine Bibliothet (Liberei); aber wie fparlich und armfelig biefe bamaligen Bucher fammlungen bei ber Theuerung ber Bucher gemefen

Aulae sunt in homines litteratos nequaquam liberales, deinde inimicae fere philosophicis et liberis ingeniis.

<sup>2)</sup> Bgl. die gesammelten Stellen aus seinen Schriften in Strobel's "Neuen Beiträgen zur Literat. des 16. Jahrh." B. IV. St. 1. S. 203 u. f.

١

sein mogen, laft sich schon aus bem Fonds schließen, ben g. B. die Bibliothet zu Wittenberg hatte; er betrug jahrlich nur 100 Gulben, wofür "zum Rugen ber Universität und sonderlich armer Studenten die Liberei mit Büchern in allen Facultäten und Kunsten, auch in der hebräischen and griechischen Sprache stattlich vermehrt und verbessert werden sollte." Der anzgestellte Bibliothetar, ein Magister, zog ein jahrliches Lohn von 40 Gulben.

į

1

Melanchthon außerte ofter, wenn er fah, wie wet nig von ben Surftenhofen fur bas weitere Gebeihen ber Wiffenschaften gefchah, die größte Beforgniß für bie fommenden Gefchlechter; "benn wahrlich," fagt er einmal in einem Briefe an den Herzog von Preußen, "so bie hoben Regenten bie Studien nicht retten, so ift eine große, jammerliche Barbarei, Bermuftung ber Rirchen und anderer ichoner und nutlicher Runfte Uns tergang ju beforgen, und wird an vielen Orten jegund biefer Schabe gefpuret." Ebenso flagen auch andere berühmte Belehrte biefer Beit, ale Coban Sef, Erasnrus Reinhold, Johann Carion u. f. w. nicht felten über ben Mangel an Theilnahme und Forbes rung wiffenfchaftlicher Werke von Seiten ber Ronige und Furften. Um fo boher ichagte und ruhmte man bie menigen aus ber Bahl ber Regenten, Die fich burch Unterftugung gelehrter Beftrebungen, burch Aufmuns terung ausgezeichneter Manner und burch reges Interesse an dem wissenschaftlichen Treiben der gelehrten Welt vorzüglich hervorthaten. "Dieweil in dieser unzuhigen Zeit," sagt Melanchthon, "alle Könige, Poztentaten und der mehrere Theil der Fürsten sich selbst mit unnöthigen Kriegen und Berhinderungen beladen, so ist wahrlich Gott zu danken, daß etliche wenige Fürsten dennoch der Studien und Kirchen nicht verzgessen."

Unter ben Rursten Deutschlands mar aber sicherlich feiner, ber an regfter Theilnahme an Allem, was Wiffenschaft und Runft anlangte, an Unterftagung und Ermunterung ber Gelehrten und an Aufopferungen und Spenden fur gelehrte Unternehmungen ben Bergog Albrecht von Preugen übertraf. Er konnte felbft zwar für nichts weniger als für einen gelehrten Fürsten gelten und batte in feiner Sugend ebenfo wenig als andere Fürstenfohne biefer Beit eine gelehrte Bilbung genoffen, vielmehr Manches barin febr verabfaumt; allein feine große Buneigung gum Gelehrtenftande und feine Pflicht als Aurft erweckten in ihm bie wohlwollenbsten Gesinnungen gegen bie Erhalter und Pfleger ber Biffenschaften und Runfte feiner Beit. Er fagt felbst in einem Briefe an Dfian: ber im 3. 1540: "Wir flagen leiber igund nichts boberes, benn daß wir felbst in ber Jugend nicht fleißiger gewesen und fo viel gelernt haben, als wir gum Theil igund verfteben, bag es wol une von Dothen thate. Bas wir aber bennoch fur unfere Perfon ju Erhaltung ber Runft und Stubirens, auch ju Forberung ber Gelehrten thun konnen, wollen wir an unferem geringen Bermogen nichts erwenben (fehlen) laffen; benn wir haben hohe Runft und gelehrte Leute von Jugend auf lieb gehabt." Er ftand baber befonders feit ben Jahren 1530 und 1540 bis an feis nen Tob mit den ausgezeichnetsten Mannern und Belehrten seiner Beit in einem fehr lebenbigen Briefwechsel, und es finden fich gablreiche: Briefe an ihn von Luther, Melanchthon, Joachim Camerarius, Georg Spalatin, Johannes Bugenhagen, Johann Carion, Johann Draconites, Juftus Jonas, Erasmus Reinbolb, Georg Hartmann, Raspar Mquila, Peter Begemon, Flacius Illpricus, Paul Cher, Georg Major, Unbreas Dfianber, Raspar Peucer, Bictorinus Stries gel, Friedrich Staphilus, Martin Chemnis, Unbreas Murifaber, Beit Dieterich, Raspar Bebio, Johann Brent, Raspar Creutiger, Georg Sabinus und meh: reren Unberen, alfo von Gelehrten aller Racher. Det Bergog fant bei allen biefen Mannern in außerorbentlicher Achtung und genoß unter ihnen bie allgemeinfte Liebe; jeber ruhmte ihn von bem Standpunkte feiner Miffenschaft aus. Georg Sartmann aus Nurnberg, beffen Lieblingsfächer Mathematik und bie Daturwiffenschaften maren, schreibt ibm: "3ch bore von Mlen, Selehrten und Ungelehrten, bie ju mir fom-

men, daß Ew. F. G. ben Preis hat vor allen anberen Kürften, die Runfte zu erhalten und zu fordem. Bo andere Kurften foldes Gemuth auch hatten, wurde man feben, was Deutschland für gelehrte Leute haben murbe, ber wir bei folder Fürften Rargheit jest mangeln muffen. Ich hoffe, bieweil man fic eines trefflichen Friedens verfieht, daß nachfolgenbe auch aute Runfte und sonderlich die Mathematik gute Forberer und : Macenaten haben werden." Soachim Camerarius fühlte fich burch bie Gewogenheit bes Bergoge ungemein begludt und geehrt. mich furwahr," fchrieb er ihm einft, "bag bie außer orbentliche Gunft Eurer Onabe gegen mich fo allge mein bekannt und burch bie autiaften Beweise an Ich vertraue aber auch, baf ben Tag gelegt ift. mein unterthanigfter Gifer und mein Bunfch, Guerer Gnabe in allen Dingen ju bienen, Guch nicht vet borgen bleibe, und Ihr glauben moget, bag ich ihn unmanbelbar in mir bemahren werbe." Ebenfo rubmt ben herzog ber Theolog Georg Major wegen feines großen Gifers fur Religion und Rirchenthum; er fagt in einem feiner Briefe an ben Bergog : "Em. A. G. als ein hochloblicher chriftlicher Fürst wiffen aus hohem und driftlichem Berftanbe, bag in ber Regierung bas erfte und größte Wert ift und fein foll Pflanzung und Erhaltung rechter Erkenntnig und Unrufung Gottes und bes Beilandes. Wiewol aber ber großte Theil

ber mächtigen Potentaten auf Erben biesen ernsten Besehl wenig achten, erweckt bennoch ber liebe Gott etliche Regenten, die dem Herrn Christo ihre Pforten aufthun, welche ihrer Wohlthat reichliche Betohnung empfangen werden. Solche Könige sind gewessen Abimelech, David, Josaphat, Ezechias, Josias und hernach Cyrus, Constantinus, Theodosius und etliche mehr. Was aber für eine hohe und große Ehre dieses sei, in dieser Fürsten Zahl zu stehen, bedenkt Ew. F. G. ohne Zweisel, diemeil sie aufs höchste bestissen, daß die Schulen und Kirchen in Ihrem Lande christlich mit gottesfürchtigen und gelehrten Männern bestellt werden und biesetden sich in fürstelichem und väterlichem Schuse läst besohlen sein."

Das allgemeine Lob aber und die Hulbigung, bie man bem Herzoge von allen Seiten her entgegens brachte, verdiente er fürwahr auch mit vollem Rechte; benn in der That mochte es damals wol kaum noch einen Fürsten geben, der mit solcher Freigebigkeit Wissenschaften und Künste förderte, der so gern und mit so reichen Spenden die Gelehrten ermunterte, der mit so vielen Opsern literarische Unternehmungen unterstützte, dabei die Gelehrten, die sich an ihn wandten, mit so viel Freundlichkeit und Herablassung, mit so ungemeiner Achtung und Werthschäung ihres Standes behandelte und mit so regem Eiser und so großem Interesse, soviel er seiner Stellung nach vermochte, in

bas gange gelehrte Birten und Treiben ber Beit mit Die reiche Bahl von Briefen ber bamalis gen Gelehrten an ihn, sowie bie ebenfalls noch auf: bewahrten Entwurfe feiner Antwortschreiben an jene ftellen ihn in biefer Beziehung als einen ber preis, wurdigsten Kurften seiner Beit bar, wenngleich ibn bas Schwert und friegerischer Ruhm nicht eben glangenb in ber Befchichte fteben lagt. Bu biefem trieb ihn überhaupt teine befondere Reigung bin; vielmeht fpricht fich in allen feinen Briefen ber entichiebenfte Widerwille gegen bas wilbe Rriegsgetummel feiner Beit aus, obgleich er ftets an ben bamaligen großen politischen Ereignissen sowol in Deutschland als im Muslande ungemeine Theilnahme zeigte, weshalb auch in fast allen feinen Briefen an die Gelehrten bie Aufforberung wieberholt wirb, ihm fleißig neue Beitungen, Nachrichten über bie politischen Tagesbegebenheiten gukommen zu laffen. Es enthalten baher bie an ihn gerichteten Briefe auch eine Ungahl von Berichten über einzelne Lagesneuigkeiten ber Beit, fowie über allerlei andere Berhaltniffe, bie man fur ben Bergog nur it: genb von Intereffe fanb. Und es war fur ben Serjog naturlich von großem Werthe, folche Nachrichten immer von Mannern zu erhalten, die ben Lauf ber Beitereigniffe nicht blos mit bem aufmertfamften Blide, fondern auch mit gefundem und richtigem Urtheile ver: folgten. Richt felten fuchte er bei ben ausgezeichnetften

Gelehrten auch Rath und Belehrung in feinen eiges nen gandesverhaltniffen, befonders in gelehrter und Birchlicher Sinficht. 208 3. B. einige Sabre nach ber Stiftung der Universitat Ronigeberg ber Bergog auch auf ihr allerlei Bantereien und Streitigfeiten unb überhaupt einen ihm fehr misfalligen Geist unter mehreren Professoren ermachen fah, und er biefes nicht ohne großen Mismuth und mit ber Bitte um Rath und Berhaltungemaßregeln bem wittenbergifchen Profeffor Bugenhagen meldete, antwortete ibm biefer ebenfo kraftig als ermunternb: "Der Teufel ift auch biefer Kirche, diefer Schule und biefer Stadt (Wittens berg) gram; aber ich bin fonberlich erfreut worden, bağ unser lieber Freund Doctor Sabinus ju uns gekommen ift. Mit bem habe ich mich von allerlei unterrebet, auch von Em. &. G. Schule, und beson= bers bag boch, Gott fei Lob, Alles fich noch gum Beften wendet, und wo es mangelt, bag man's leicht= lich beffern tann, bagu wollen wir von Bergen gerne helfen nach Em. G. Willen. 3ch bitte und vermahne Em. F. G. unterthanig in Gottes Statt, weil wir wiffen, bag Em. G. bie Profestoren in ber Schule fehr wohl halt und lagt es nirgends an etwas man: geln; Em. G. wolle Gebulb tragen und nicht unwil= lig und verdroffen werben, wenn Em. G. fiehet, bag es zu Beiten mit etlichen Personen nicht fo recht gu= gehet, wie es wol follte, benn mas an ben Derfonen Siftor. Tafdenb. II. 14

fehlet, bas muß man beffern an benfelbigen Perfonen ober mit anbern, daß bie Officia (welche Gottes finb) burch ben Teufel nicht verfallen. Es ist mir ein flat Beichen, bag viel Gutes aus Em. G. Schule tom: men foll; barum wollte fie ber Teufel gerne zerreißen. Aber Em. G. fiebe an bie Schule zu Kopenhagen, wie gering sie auch sei. Da ich borte in Danemart, bag im Reiche follen fein 4000 Rirchen groß unb flein, ba konnte ich balb merten, bag wir kaum mit 5000 Predigern bie Rirchen fonnten versorgen. Lieber Berr Gott, woher nehmen wir bie? fagte ich. Aber ebe ein Jahr umkam, waren alle bie Kirchen ziemlich befest mit Prebigern. Mo nun etwas Mangel wird in ben Schulen und Rirchen, babin wirb's Alles wie: bererstattet aus ber Schule zu Ropenhagen, nicht allein zu Danemart, sondern auch in Romvegen, 38: land und Gothland, und foldes But wirb auch aus Em. G. Schule tommen fur Em. G. Lande." Gi: nige Sabre nachber, namlich im R. 1548, Schrieb Bugenhagen bem Herzoge abermals: "Em. F. G. halte nur fest über ihrer Schule nicht allein um ber Runfte willen, sonbern auch um Gottes Wort und der heil. Schrift willen; benn ber Raifer will fchlech: terbings auf bem Reichstage, bag wir follen anneh: men bas Concilium zu Trient, ba Gott innen gela: ftert und Chriftus mit feinem Evangelio verbammet wird. Das nehme ber Teufel an! Lieber Berr Jesu

٤

1

ï

#

ű

ĭ

Ì

Ė

Ĭ

ć

Ċ

Shrist, mache bich auf mit beinen heiligen Engeln und stoße hinunter solchen Teufelsmord und Lasterung bes Antichrists in ben Abgrund ber Holle. Wir schreien in allen Kirchen öffentlich und heimlich zu Gott und unsern Herrn Jesum wider solchen Frevel, mit Hoffnung, er werbe und erhören. Dazu kank auch Ew. G. Schule helfen. Sind dort Professoren, bie nicht bleiben wollen, ober auch etliche, die nicht bleiben können aus ihrer Nothburst bes Leibes oder sonst aus redlicher Ursache, die weiß Ew. G. wol mit Gnaden zu entlassen. Es ist nichts daran gelegen, wie ich Ew. G. auch sagte hie zu Wittenberg auf dem Schlosse; wir wollen alle Zeit wieder zuschicken gelehrte und fromme Manner, die der Sache werden Recht thun."

Je mehr aber ber Herzog auf verschiebene Weise seine lebendige Theilnahme an allen wissenschaftlichen Bestrebungen seiner Zeitgenossen und seine große Zuneigung zu den gelehrtesten Mannern seines Jahrhunberts an den Tag legte, um so mehr suchte auch jeber Gelehrte von Ruf ihm irgend einen Beweis der Berehrung und großen Achtung zu geben, die ein Fürst verdiente, welcher in dieser hinsicht so viele sein rer Zeit weit aberstrahtte. Das gewöhnlichste Mitstel, sich die Gunst und Gewogenheit der Fürsten zu erwerden ober ihnen ein Zeichen der Verehrung und Dantbarkeit zu geben, war schon damals das Debt

ciren neu herausgegebener Bucher. Aber fehr Bide benutten biefes auch mit als eine Sache bes Erwerbs, gur Erleichterung brudenber ofonomifcher Berhaltniffe. Wir faben biefes ichon aus bem fruber erwähnten Beispiele Georg Major's. Go bebicirte Draconites, Der mit seinen hauslichen Finanzen in beständiger Un: ordnung mar, in feinen zwei ftarten Folianten "ber Berheißungen" jebe einzelne Abhandlung irgenb einem Ronige, Fürsten, einer Stadt ober Drivatperson, wibmete aber außerdem ben erften Theil im Gangen bem Könige Christian von Danemark und ebenso ben zweiten bem Ronige Ebuard von England, welchem leb: tern ber Berfaffer gleichsam jur Entschuldigung fagt: "Ew. R. M. wird fich barüber verwundern, bag ich einem jeglichen Rapitel einen besondern Lefer gefucht, nicht allein großen Berren, sondern auch geringeren Leuten Rapitel zugeschrieben und ihnen allen bamit Urfach gegeben, in allen kanden von Ew. K. M. Gottfeligfeit ju reben, bag ich bem englischen Ronige bies gange Buch furnehmlich gufchreibe und benfelben jum Patron bes gangen Buchs ermable." Co fehr inhessen Draconites mit biesen Worten fein Berfah: ren zu beschönigen und feine Absichten ichlau zu ver: beden fuchte, fo fallt es boch nicht schwer, feine Motive gang flar ju burchschauen. Bei vielen anbern Belehrten herrschten aber in ihren Dedicationen folde gewinnsuchtige Zwede gewiß nicht vor, fonbern es

waren vielmehr bie reinsten Ergebniffe ihrer Berehrung und Dankbarkeit gegen ben fürstlichen Freund und Gonner, wie bei Melanchthon, Bugenhagen u. 2., bie bem Bergoge von Preugen mehrere ihrer Berte wibmeten. Ueberhaupt genoß biefer bei feiner großen Bekanntichaft und Liebe unter ben Gelehrten feiner Beit biefe gelehrte Ehre außerorbentlich oft, und bie Sache war ihm, wie er mehrmals felbst erklart, auch gar nicht unangenehm, fo haufig er babei auch feine Raffe offnen mußte. Co fchreibt er g. B. einmal an Georg Bogler in Beziehung auf ben Theologen Beit Dietrich in Rurnberg, ber ihm ein Buch bediciren wollte : "Wir nehmen auch bas Debiciren, fo ber achtbare und hochgelehrte Magister Vitus Uns mit fei= nem toftlichen und ohne 3weifel nutlichen Werte gu thun gefinnet, ju fonbern gnabigen Gefallen an; benn es ift Uns eine fonbere Freude, bag folche gelehrte Leute, wiewol Wir folches Lobes nicht werth, Une bagu nicht zu gering ertennen; wollen Uns bermegen mit gottlicher Sulfe bermagen gegen ihn erzeigen, bag Bir ber Unbanfbarkeit nicht befunden werben." Bei anfebnlichen Unterftugungen für Belehrte machte er ifnen bas Debiciren ihrer Werke zuweilen fogar gut Bedingung. Mis er g. B. bem beruhmten Mathematiter in Wittenberg, Erasmus Reinbold, eine Anweifung von 500 Gulben zur Berausgabe feiner Werke überfanbte, fcbrieb er ihm, er fenbe ihm biefe Unter-

ftugungefumme, "bag Ihr hinwieder alle bie Opera, fo Ihr in Guerem uns überfandtem Catalogo werenfiret, uns auch bebieiren follet." Reine Dedication ließ ber Bergog ohne Erwiederung mit einer balb großern, balb geringern Chrengabe; fo erhielt g. B. Georg Rohr für bie ibm bebicirten Troftspruche Luther's 20 Gub ben, Georg Major fur einen Pfafter 30 Gulben, ber Mathematifer Johann Schoner von Rurnberg für ein mathematisches Wert 20 Thaler. Als ihm Camerarius auf einmal zwei feiner Werke bebieirte, ließ ihm ber Bergog einen filbernen Trintbecher mit fei= nem Bappen überreichen, fich bei ihm wegen ber Rleinheit bes Gefchenkes mit ben Borten entichulbigend: "Dbwol die Gabe geringschätig, Ihr wollet benfelben Becher nicht anbere, benn Unfern gnabigen Willen babei ju vermerten, jum Beften annehmen und von Unfertwegen bei Euch behalten, bamit, wenn Ihr Guere Berren und guten Freunde bei Guch habt, Unferer beim froblichen Trinken babei im Beffen, als Bir nicht zweifeln, moge gebacht werben.", Mar ber Bergog ungewiß, ob einem Gelehrten ein bagres bo norar ober ein Chrenbecher angenehmer fei, fo ließ er zupor unter ber Sand Erfundigungen barüber einziehen; fo geschah bieses unter andern einmal auch bei Philipp Melanchthon, wo fich ber Surft an Justus Sones, manbte und biefer ihm antwortete: "Nachbem Em, &. G. eines Sonorarii halben fur ben theuren

Mann Gottes, Philipp Melanchthon, mir befohlen. mid von fernem zu ertunden, ob es ihm angeneb= mer fein mochte, wenn Em. F. G. ihm ein Pocus lum von hundert Thalern, ober aber fo viel an Gelb verehren thaten, fo foll Em. R. G. ich in Untertbanigfeit nicht bergen, bag ich weitlauftig mich biefer Dinge bei seinem Gibam, bem Peucer, erfundet babe, welcher sich biefer Worte gegen mich vernehmen laffen: 3ch wollte, bag alle Die, welche meinem Schwaher einige Berehrung thun wollten, ihm tein Geld fcheneten; benn wenn ihm Gelb gefchenet wirb, fo ift beffen weber er, noch feine Rinder gebeffert; Urfache: er verschentt's wieder. Ich sehe mohl, wie er thut, wenn feine Besolbung einkommt; fo gibt er fo lange bavon hinweg, solange ein Beller ba ift. Bas barnach in ber Haushaltung mangelt, bas muß ich fuppliren. Darüber werben wir alle beibe nicht au reich. Wenn ihm Pocula geschenkt werben, bie bebalt er boch." Juftus Jonas schlägt baber bem Bergoge vor, ihm bas Gelb jum Antaufe eines Poculums in Leipzig anweisen zu laffen, "benn," fchreibt er, "man jegiger Beit solche Pocula in Martten allbie befommen mag, bergleichen in Borgeiten nicht gemacht wurden, benn fie fehr scheinbar und artig finb. Em. K. G. Namen und Wamen wollten wir allbie gu Leipzig aufs artiafte mit geschmelzter Arbeit baran machen laffen." Der Bergog ertheilte ihm hierauf zwar die nothigen Aufträge; allein ber eble Melanchethon hatte nicht die Freude, bieses schone Shrengesschenk noch in seine Hande zu bekommen, er stark, noch ehe es vollendet war, und der Herzog war hochsstinnig genug, das für den ebeln Verstorbenen destimmte Geschenk von hundert Thatern dessen Schwiegerschn, Dr. Peucer, und Melanchthon's Sohn, Philipp, zuzuweisen, welchen Lettern er auch späterhin noch hülfreich unterstützte. In einem rührenden Dankschreiben bezeugt Peucer, wie hoch Melanchthon allezeit die erhabenen Tugenden des Herzogs, dessen Weisheit, Frömmigkeit, warmen Religionseiser und Liebe zu den Wissenschaften gepriesen habe.

Juriften, sowol die an Universitäten, als die in städtischen Aemtern angestellten, erwarben sich oft, wenn ihre Besoldung ihren Unterhalt nicht bestreiten ließ, daburch manchen Berdienst, daß sie in den Dienst fremder Fürsten traten, deren politische Angelegenheisten in fremden Ländern, diplomatische Gesandtschaften an Reichss oder Fürstentagen, die Führung wichtiger politischer Streitigkeiten u. dergl. übernahmen und zu diesem Iwecke eine förmliche Bestallung, sowie ein bestimmtes Jahrgehalt von dem Fürsten, dem sie dienten, erhielten; denn da das eigentliche Gesandtschaftswesen noch in seiner ersten Ausbildung begriffen war, so behalfen sich die Fürsten zum Theil noch mit diesem zeitweiligen Auskunftsmittel. So stand unter

anbern Juftus Jonas, ber Jurift in Wittenberg, gu gleicher Beit im Dienste ber Bergoge von Preugen und Medlenburg, ber Grafen von Mansfelb unb fpater, ju feinem Unglude, auch in bem bes Bergogs Bohann Friedrich von Gotha, der ihn mit in bie Grumbach'ichen Sanbel jog. Fur einen Jahrgehalt von 150 und fpater von 130 Thalern, nebft einer Soffleibung und Reifegelb, uber welches lettere er Rechnung ablegen mußte, hatte er jahrlich alle politifchen und biplomatischen Auftrage bes Bergogs von Medlenburg ju beforgen. Er mar mehrere Mal in folden Ungelegenheiten in England, Frankreich und Polen, und ba er, was bamals zur Celtenheit ge= borte, bie Sprachen jener erfteren ganber fprach, fo mablten zuweilen auch andere Fürsten ihn gern zu folchen Senbungen. — Wie ihn inbessen überall bas Unglud in feinem Leben verfolgte, fo auch in biefen Berhaltniffen. Der Bergog von Medlenburg entließ ihn aus feinem Dienfte, besonders wegen ber bei ihm angebrachten Rlagen über bie großen Roften, welche bie Gesandtschaftereisen bes Juftus Jonas veranlagt hatten. Die Urt, wie biefer fich gegen ben Bergog von Preußen über jenen Bormurf vertheibigt, gibt ei= nen interessanten Blick in biese Sache; er fagt: "Weil man fich ber Behrung, fo auf ben Berfchit-Zungen aufgelaufen, beschwert, so wollte ich, um allen Berbacht zu verhuten, munichen, bag ber Bergog 14 \*\*

von Medlenburg die Ordnung hielte, die ber Rurfürft ju Sachsen jest aufgerichtet, namlich bag man auf Mann und Rog jeden Tag eine genannte Bebrung Schlagt. Bergehrt ein Gefandter etwas barüber, bas mag er zubufen. Ich hoffe aber gleichwol, mein anabiger Aurst werde befunden baben, daß ich nicht au große Behrung ju treiben pflege, fonderlich wenn ich allein giebe fammt ben Deinen. Wenn man mir aber Leute guordnet, bie fich herr Dberffer nennen laffen, eigene Roche und Dolmetscher halten, englische Sunde und Underes fammt zwei und brei Dienern mit fich fuhren, ein Bantet über bas andere anrichten, gehn bis zwolf Effen über bie Dahlzeit in Daris und an andern Orten, ba Alles am theuerften ift, zurichten laffen, ferner beren Diener man von ber Behrung kleiben muß, fo kann ich mabrlich nicht bawiber, bag viel aufgehet. Daß ich mir ein lebernes Wanderkleid habe machen laffen und in die Behrung geschrieben, bas, hoffe ich, konne mir nicht fo hoch ju verargen fein, fintemal meine Bestallung ausbrud: lich fagt, bag man mir alle Jahr auf zwei Perfonen bie Soffleibung geben wolle, ich aber nie einen Sa= ben bapon gefeben, fonbern einmal, als ich in Polen verschickt mar, find mir 24 Thaler zu einem Ch= rentleibe geworben. Dag mein gnabiger Surft mir bie Besolbung auf etliche Jahre vorausgegeben, bas muß ich bekennen, ist mahr. Ich kann aber baneben

nicht bergen, bag ich an jeber Jahrbefolbung, bie mir - vorausgegeben, breifig Thaler habe fallen laffen, auf bağ ich zur Ausrichtung meines Doctorats auf jebes Sahr 100 Thaler vorausbekommen mochte. Danes ben fann ich nicht verneinen, bag mein gnabiger Furft mir allein Gnabe bewiesen, fonberlich ba ich eine Cache in Polen ausgerichtet; ba beehrten mich Seine Gnabe mit einem fattlichen Honorario, und ba ich auf eine Zeit in Seiner Gnaben Geschäften einen Rlepper, ber mich 24 Thaler toftete, tobt trieb, ba gaben mir Seine Gnabe ju Steuer, bag ich eis nen andern taufen mochte, zwolf Thaler." Fast um bie namliche Beit entließ ihn auch ber Graf Bolrad von Mansfeld aus seinen diplomatischen Diensten, ba ihn ber hofprediger Magifter Cpriacus Spangenberg, mit bem er am graflichen Tifche in einer Disputation über bas Abendmahl febr zerfallen war, bei bem Grafen angeschwärzt batte, und so blieb Juffus Jonas nur nech im Dienfte bes Bergogs von Preugen, bis er bei feiner Einmischung in die Grumbach'schen Sanbel in Gefangenschaft gefest wurbe.

Auch bie Mediciner wußten sich neben ihrer drzttichen Praxis bei freigebigen Fürsten noch manchen Erwerb, besonders durch alchymistische Kunste zu vers schaffen. Bekanntlich war die blühendste Zeit der Alschymie gerade das sechszehnte Jahrhundert, indem die Fürsten die gesteigerten Staats und Hofausgaben burch bie noch fparlich fliegenben Staatseinkunfte nicht beden konnten und beshalb gern zu außerorbentlichen Mitteln griffen, um ihren Aufwand und bie Roften ihrer Rriege zu beftreiten. Je gunftiger aber fur bie aldomistischen Runfte gleichsam bas Rlima biefer Beit war, um fo ftarter wucherte auch überall bas Unfraut auf, und wie Raifer und Ronige in ber Regel große Gonner und Beforberer ber Golbmacherei maren, fo gehörten Golbtoche und Alchymiften an beuts ichen Rurftenhofen um biefe Beit mit gum Sofftaate 1). Es ift ebenfalls befannt, bag es meiftens Merate, befonders bie Unhanger ber paracelfischen Lehren maren, bie in ganz Europa die Alchomie in Schwung brach-So war auch ber Bergog Albrecht nicht frei ten. von einer gemiffen Sinneigung gur alchymistischen Runft, und es wandten fich oftmals gewinnsuchtige Merate mit ihren Unerbietungen an ihn. herrschte bei ihm boch schon ums 3. 1538 eine ge= wiffe Scheu und einiges Mistrauen gegen alle Golbtiche und Aldomisten vor; benn als sich um biefe Beit ber Arst Tiburtius Wilbenberg an ihn wandte und ihm melbete : "Er fei berichtet, bag ber Bergog Luft und Liebe zur Aldymie habe, worin hohe und große Runfte behaftet feien, nicht allein weltlichem Gute guträglich.

<sup>1)</sup> Sprengel, Geschichte ber Arzneikunde B. III.

fonbern auch in ben Ertracten ber Rrauter bem Menfchen gur Erhaltung feiner Gefundheit forberlich; er habe bei Ronigen und Kurften in ber Sache viel gesehen und ergrundet und mit hohen Roften und Gelbaufwand gu Bege gebracht, mas er "bei einer guten Berehrung" einem Golbichmiebe bes Bergogs alles grunblich mittheilen wolle;" aab ihm dieser zur Antwort: "Obwol Ihr Guerm Schreiben nach in ben Runften ber Alchymie guten Bericht und Erfahrenheit habt, fo ift Uns boch in gleichen Sachen vorkommen und gibt Uns auch bie Erfahrung, bag fonderlich in ber Aldymie viel Ungewisses befunden wird, auch oft misrathen Derhalben wohl zu bebenten, fich auf biefe Runft ju legen." Der Bergog ging alfo, wie ichon hieraus hervorleuchtet, nicht mit besonderem Intereffe in bie Sache ein, wie er benn überhaupt von ber fo gewöhnlichen Sucht nach alchymistischen Grubeleien ungleich weniger als andere Fürsten feiner Beit befangen war.

Weit größer war seine Neigung zur Aftrologie, "zur Kunst ber Constellation ober ber Revolutionen", wie man sie damals nannte; denn der uralte Glaube an den machtigen Einsluß und die geheimen Wirkungen der Gestirne in ihren Conjunctionen auf die geistige und körperliche Beschaffenheit, sowie auf die Schicksale und Lebensverhaltnisse des Menschen war auch im sechszehnten Jahrhundert noch bei den größten Gelehrten

vorherrichend, und felbit ein Melanchthon gebort bekanntlich mit unter bie berühmteften Beforberer ber Aftrologie. Alfo tein Bunber, wenn auch ber Bergog Albrecht von Preugen einen ungemein' großen Werth auf die "Runft der Aftrologie" legte und bie Gelehrten aus ber Nabe und Ferne biefe Richtung bes Stirften benutten, fich feiner Gunft ju verfichern und feine Freigebigfeit in Unfpruch gu nehmen. ner ber berühmteften Aftrologen Deutschlands war ber Sofastronom bes Rurfürsten von Branbenburg, ber auch burch feine Chronif befannte Johann Carion, beffen Ruhm und Ansehen auch bei bem Bergoge von Preugen ungemein boch ftanb. Schon im 3. 1527 batte er bem Rurften eine von biefem beftelte f. a. Revolution ober Conftellation, von einem Maler Bolf zierlich ausgemalt, jugefandt und eine "bobe Berebrung" bafür erhalten. Es tam jeborb amifchen Beis ben zu einigen unangenehmen Erflarungen über bie Sache; benn obgleich man in Beziehung biefer Constellationen über Rueften von den Aftrologen immer strenges Stillschweigen verlangte, und Carion auch bem Bergoge bie Buficherung gegeben batte, bag er von beffen Conftellation nichts befannt werben laffen wolke, fo war biefes, wie ber Bergog vernahm, bemnoch geschehen, und er machte baben bem Astrologen beshalb nachbrudliche Bormurfe. Carion antwortete aber zu feiner Bertheibigung : "Bas gemeine Landschaften in beutschen und welschen ganben betrifft, ba ichweig' ich nicht, mas Influriones anrubret und laffe es auch in Druck ausgehen. Bas aber einen gurften ober fonft einen guten Gefellen betrifft, weiß ich mich mit aller Gebuhr und Redlichkeit wohl zu hals ten in fleter Berfchwiegenheit. Es werben es auch Em. K. D. nimmermehr erfahren, bag ich ein foldber Laftermann fei." Außer ihm war als Nativitatfteller auch besonders ber Professor Erasmus Reinholb in Wittenberg berühmt, ber bem Bergog einmal eis nen gangen Ratalog von Perfonen gufchiefte, uder bie er fich ben Bergoge bie Nativitaten zu verfertigen erbot, und aus welchem fich biefer bie Nativitaten feis ner Gemablin , feiner Lochter Unna Cophia, feines Bettere, bes Markgrafen Albrecht Casimire Cobn, bes Kaifers Karl und bie gange Nativitat bes jungen Ronigs von Polen jur Bearbeitung bestellte. Chenfo ftand in biefer hinficht auch ber in feiner theologis fchen Wirkfamteit febr berühmte Martin Chemnis, ber mehre Jahre fich in Konigsberg und namentlich auch an bes Bergogs Bofe aufhielt, noch fpeterbin in fortbauernber Berbinbung mit biefem und arbeitete ofter für ihn biefe und jene Nathritaten aus, movon bie eine über bes Bergogs Sohn ihm nicht blos ein febr ansehnliches Donorgr, fondern auch eine neue Pocation nach Ronigeberg bewirfte. Ueberhaupt floß manches bebeutende Geschent für solche aftrologische Grübeleien aus ber herzoglichen Kasse an beutsche Ge-

Unbere Belehrte überfandten bem Bergoge bei feinem bekannten Intereffe für alles Wiffenschaftliche irgend eine von ihnen verfertigte funftliche Arbeit, phofitalifche Sinftrumente ober Rachrichten über wiffenschaftliche ober kunftlerische Entbedungen ic., und waren bann angemessener Chrengeschenke von bem Surften immer gewiß. Befonbers intereffant ift in biefer Sinficht ber Briefmechfel bes Bergogs mit Georg Hartmann, Bicar ber St. Gebalbustirche gu Rurnberg, ber fich mit großer Liebe mit phyfitalischen Wiffenschaften, vorzüglich eine lange Beit mit ber Beschaffenheit bes Dagnets beschäftigte und bem Berzoge im 3. 1541 baburch zuerst bekannt geworben war, bağ er ihm ,, eine Beifel mit einem übergolbeten Cylindro an bem Stiele, eine funftliche Arbeit," überfanbt und bafur eine ansehnliche Belohnung ems pfangen hatte. Seitbem fnupfte ber Bergog mit ihm eine außerft anziehenbe Correspondenz an, in welcher hartmann bem Fürften alle feine neuen Entbedungen mittheilte und augleich melbete, welches große Bergnugen jeder Beit sowol ber romische Ronig Kerdis nand als auch anbere vornehme Herren, wenn fie nach Rurnberg tamen, an feinen Arbeiten und Erperimenten fanben; wobei er bem Bergoge auch gu= weilen verschiedene von ihm verfertigte Instrumente übersandte. Go schickte er im 3. 1542 einen Compas und "bazu auch allerlei Instrumente auf Papier, welche er fetbft in Rupfer gestochen und gebruckt habe." Der Bergog erwieberte biefes Befchent mit einer "reichen Berehrung", bie hartmann mit Dant annahm, und wofür er bem Herzoge ein Horologium von großer Schonbeit überbringen ließ, "wofur," wie er bem Bergoge babei fcreibt, "ich nicht eines Bellers Werth von Em. F. G. haben will." Als im Sommer biefes Jahres ber romifche Ronig Ferbinand bei feiner Anwesenheit in Rurnberg ben Bicar Sarts mann einigemal zu fich hatte rufen laffen, um von ihm über feine Entbedungen und Erperimente Ribere Belehrung zu erhalten, fo berichtete biefer bietelber bem Bergoge: "Ich bin gum britten Dale vor fonial. Majestat geforbert worben, bafelbst nichts anbers gehandelt wurde, benn allein von Runften, Borologien, Quabranten und Aftrolabien, und sonderlich von ber Rraft und Tugend bes Magnets, ben ich viel beffer habe als tonigl. Majeftat, wie er felbft betennt und bie Drobe gefeben bat. Er bat überaus große Luft gu Runften, alfo, bag auch ber Bifchof von Tribent gurud mußte treten und horete mir gu." Und gleich barauf ichreibt er wieber: "Ich bin jest von wegen ber herrschaft, so jest bei uns ift, mit mancherlei Arbeit zu machen belaben, bin nun abermals zwier vor tonigl. Majeftat gefobert worden, bafelbit viel

İ

tractiet in ber Perspective und Aftronomie, barin tonial. Majestat ziemlich guten Berstand hat. Underm habe ich gehabt einen Bifirftab auf die großen Buchfen, wie fchwer fie Rugeln schiegen, luftig juge richtet für ben Markgrafen Albrecht zu ber Reuftabt; ben hat konigl. Majestat für sich behalten, also bas ich einen anbern muß gurichten." 3m folgenben Jahre, 1543, ale ber Konig Ferbinand wieber au Rurnberg mar, melbete hartmann bem herzoge: "36 habe jest, diemeil ber Reichstag allbie gewesen ift, wenig Rube gehabt: denn ich bin sonderlich mit fonigl. Majeftat Geschäften belaben gemefen, habe mit Ihren Majestat mancherlei tractirt und bisputiet. Ders haben Sie mich auch mit einem Trintgefchirr verehret hat, 43 Gulben werth, als ich vor sechs Sahren auch mit einem begabt bin worben, 66 Bulben werth barob ich febr großen Gefallen und Genugen habe und großen Dank und willige Dieuste Ihrer Majestat allezeit angewigt. Nachdem ich jest bef ihm (bem Ronige) gewesen bin, habe ich angezeigt, bag ber Magnet an dem Orte, ba er geachtet wird, bag er feptentrionalis fei, nicht feptentrionalis, fonbern meeibionalis ift; bawiber alle Schiffleute mich murben ftrafen, als ware ich unrecht, so ich boch tonigticher Majeftat bas Wiberfpiel fo flar angezeigt habe, bas mir alle Welt, fo fie meine Drobe fieht, muß recht und gewonnen geben. Darob tonial. Majestat fo

١

ľ

Ľ

ı

Ì

ś

ľ

großes Bermunbern gehabt und biefes Stud fur fo ein großes Secret ber Matur gepriefen bat, bag ich's auf biesmal nicht Alles fann ergablen. Sabe nicht allein biefes Stud ihrer Majeftat angezeigt und gu ertennen gegeben im Magnete, sondern noch zwei anbere artige Geheimnisse bes Magnets, bie ich alle burch mich felbst gesucht und gefunden habe, luftig umb artig zu wiffen und zu feben," Bergog Albrecht nahm an biefen Erfindungen, wie feine Briefe an Georg Sartmann bezeugen, bas größte Intereffe und ließ bei ihm mehre Compasse von vier verschiebenen Battungen bestellen. Hartmann verfertigte acht berfetben von Elfenbein, worunter feche auf 55 Grad und zwei auf 54 Grad Polhohe zugerichtet waren, und sandte fie bem Bergoge mit ber Melbung: "Um 1. Mary habe ich gegeffen mit papftlicher Botfchaft, ba jum Dable auch gewesen ift bie venebische Botfchaft. Aber ba ift nichts Unbere mit mir gehans helt worben, bann von ben Horologiis planetgriis, wie ich folche bann bem Legato Apostolico und bem venebischen Orgtori machen foll; sie find meines Unsehens fürmahr fromme und ehrbare Leute. Mary ift ber jungen Ronigin Praceptor bei mir gewefen und hat mir befohlen, daß ich fur die junge Ronigin, die jest auch auf ben Reichstag giebet, Compag machen foll." Sartmann fühlte fich, wie man aus allen feinen Briefen Blar fieht, in ber Gunft und Geneigtheit ber hoben herren ungemein gludlich; indem er baher bem Herzoge bald von neuem "aller lei Runftfückle mit mancherlei feltfamen Sorologien, bie er allesammt mit eigener Sand geriffen und ge ftochen," zufendet, unterläßt er nicht, biefem auch ju melben, bag ber romische Konig, als biefer im Juni 1543 aus Murnberg wieber weggezogen fei, ihm beim Wegreiten, ba er ihn bei andern Leuten habe ftehen feben, bie Sand gegeben. Chen fo gludlich war er bei bem schonen Geschenke, "einem ehrlichen silbernen vergolbeten Trinkgefchirre, fauber und luftig gemacht und zugerichtet, 60 Gulben an Berth," wie Sart mann es felbft bezeichnet, womit ihn ber Bergog Me brecht beehrte. Er fandte bagegen ein neues Borolo: gium, wobei er zugleich fchreibt : "Ich bin wieberum gefobert worben ju papftlicher Beiligfeit Botichaft und auch zur venedifchen Botichaft und zweier vor to nigliche Majestat, meine Arbeit ihnen vorzutragen; habe aber menia Belbes geloff; ift vielleicht ber Bett Schulb, ba und Gott feinen Boin fo heftig von unferer Gunbe wegen lagt feben; barum jest man ber Runft nicht achtet und jebermann mehr um Spiefe, Rog und Harnisch, benn um Compag trachtet und vielleicht nicht unbillig." Als ihn bald barauf ber Bergog mit einem neuen filbernen Potal erfreute, weil er diesem abermals mehre feiner Arbeiten über fandt hatte, fagt er in feinem Dankfdreiben : "Ich

hatte so viel nicht begehrt; benn ich noch nicht bas Wenigste mit meinen geringen Diensten verglichen habe an bem Trintgeschirre, bas mir Em. R. G. vor zwei Jahren hat geschenkt. Ich sage großen Dank, benn ich habe mich noch von feinem anbern Surften bei uns folder Geschenke burfen troften; Em. R. G. übertrifft bie anbern Rurften alle; konigliche Dajeftat will ich ausnehmen allein. Ich habe von Bergog Ott Beinrich vor vier Wochen zwei Briefe empfangen fammt einem buchsbaumen Compagle, welches, nachbem bie Sahrzahl barauf fteht, gemacht ift worben im 3. 1417, ift gleichformig ichier ben elfenbeinern Compaffen, bie ich Ew. G. gemacht habe, allein Berjogs Dtt Beinrich hat fein Kreug, fonbern zwei Bornlein an beiben Seiten, und gefällt mir in Bahrheit über bie Magen wohl biefe Faction. ' 3ch muß Seinen fürftl. Gnaden zwei von Elfenbein gurichten, ein meffinges Uftrolabium und eine Sphara materialis auch von Melfing." Dem Bergoge Albrecht bann fur bie neue Chrengabe bankenb, fchließt er mit ben Worten: "Wenn andere Fürsten nur etwas ein wenig Em. R. G. nachfolgeten und alfo Luft und Liebe hatten, murben mancherlei Runfte viel zunehmen und machfen, bie also verborgen bleiben. Das Trinkgeschirr und bas erfte halt' ich bei mir in hohen großen Ehren, und bieweil mich heimfuchen mancherlei Berren, Belebrte und Ungelehrte, thue ich mich folder Gefchente, mir von Ew. F. G. übersendet, auf das Sochste gegen benfelben ruhmen, da ich ihnen solche Gabe dazu unter die Augen stelle."

In einem ber nachften Briefe foberte nun ber Herzog Albrecht ben Georg hartmann auf, auch ihm, wie bem romischen Konige, die Kraft und Ratur bes Magnets genauer auseinanderzuseten, und biefer fandte bem Fürsten balb barauf einen Bericht gu, Anhalt gewiß mertwurbig genug ift, um hier mitgetheilt zu werben; benn er gibt nicht blos den Standpuntt an, auf welchem bamals, im 3. 1544, bie Lehre vom Magnete stand, fondern er liefert auch ben Beweis, daß nicht, wie bisher ziemlich allgemein behauptet worden ift, die Neigung des Magnets unter bem Horizonte ober bie Inclination erft gegen bas Ende des 16ten Jahrhunderts 1), fondern ichon vor ber Mitte beffelben von hartmann erkannt worben Diese Wichtigkeit und Neuheit ber Sache, fowie ber Umftand, daß es ein Deutscher mar, welcher biefe Entbedung machte, werben es entichulbigen, wenn bier bieser Bericht seinem wesentlichen Inhalte nach gegeben wird 2).

<sup>1)</sup> Wie z. B. Sanfteen in f. Untersuchungen über ben Magnetismus ber Erbe, Chriftiania 1819, S. 3 angibt.

<sup>2)</sup> Auch ber große Forscher A v. Sum bolbt fant bie:

"Eure Fürfil. Gnabe zeigen an in Ihrem Schreisben zu wissen die Kraft und Tugend des Magneten, so ich königl. Majestät den letztgehaltenen Reichstag zu Nürnberg gewiesen habe, welche Tugend ich von ganzem Herzen Ew. F. G. wollte mittheilen, wo ich nur das in Schriften könnte verfassen; denn solche Dinge sind viel leichter zu verständigen, so man solche mit der Handarbeit anzeigt, denn mit der Schrift. Tedoch will ich das Beste fürwenden, so mir möglich, solches Ew. F. G. in Schriften zu beweisen.

ł

Bum Ersten also: Ein jeglicher Magnet hat in sich diese Kraft und Tugend, daß er an einem Orte das Eisen zu sich zeugt, und an dem andern Orte gegenüber an dem Magneten da treibt und schiebt er das Eisen von sich. Das ist klarlich zu beweisen, so man nimmt eine Nadel hängend an einem Faden, wenn man den Magneten darzu hält und das Ort, welches die Nadel zu sich zeugt, dasselbige ist am Magneten das mittägliche Ort, und wenn man die Sädele an dem Züngle in den Compassen damit anstreicht, so laufen dieselbigen Züngle mit dem Gäbele nicht dem Mittage, sondern der Mitternacht zu; das ist zu verwundern an diesem Magnete. So ich aber die Nadel halte zu dem Magnete an das Ort, wel-

fen Bericht fo mertwurbig, bag er mich gur Befannt: machung beffelben auffoberte.

ches bem vorigen Orte gerade entgegen ift, so zeugt ber Magnet bie Nabel bafelbst nicht mehr zu fich, fondern treibt's und blaft's von fich, und baffelbige Ort, bas die Rabel alfo von fich treibt, ift bas mitternachtig Theil an bem Magneten, und wenn man bie Gabele an bem Bungle mit bemfelbigen Orte beftreicht, fo laufen die Gabele nicht gegen die Mitternacht, sonbern gegen ben Mittag. Noch ift an bem Magnetstein biefes großer ju verwundern, daß bie Bungle barmit bestrichen nicht gerade laufen ber Dit= ternacht zu, sonbern wenden sich ab von ber rechten Mittag: ober Mitternachtlinie und fehren fich gegen ben Aufgang ju, in etlichen ganbern um 6 Grab, wie ich folches felbst funden und gefucht habe, zu ber Beit ju Rom, ba Em. F. G. Markgraf Gumprech und Seiner &. G. Bruber bei einander zu Rom maren; aber hie zu Nurnberg finde ich, daß folcher Mus-Schlag ift 10 Grad und von andern Orten mehr ober minder 1). Solches wird auch allezeit mit einem schwarzen Strichle unter bem Glaslein in ben Compaffen angezeigt, welches Strichle, wie man fieht, allwege nicht gerabe auf bie Mitternacht zeigt, fonbern lenket fich herum gegen ben Aufgang.

<sup>1)</sup> Also noch eine altere Beobachtung ber bftlichen Abweichung ober Declination ber Magnetnabel, als sie hansteen a. a. D. angibt.

Bum Andern so sinde ich auch dieses an dem Magnete, daß er sich nicht allein wendet von der Mitternacht und lenket sich gegen den Aufgang um 9 Grad mehr oder minder, wie ich jest gemelbet habe, sondern er zeugt auch unter sich; dies ist also zu deweisen: ich machte ein Züngle eines Fingers lang, das nur sleißig wagrecht oder wasserwagrecht auf einem spisigen Stifte stehet, also daß solches nirz gends sich zu der Erde neige, sondern an beiden Orzten gleich in der Wage stehe; so ich aber der Dexter eins bestreiche, sei gleich welches Orts sei, so bleibt das Züngle nicht mehr wagrecht stehen, sondern fällt unter sich etwa um 9 Grad mehr oder minder i); die Ursache, warum das geschieht, habe ich königl. Majesstat nicht wissen anzuzeigen.

Bum Dritten habe ich königt. Majestat angezeigt zu finden, welches Ort an dem Magnet sei das Ort gegen Mitternacht, und welches Ort gegen Mittag. Das habe ich königt. Majestat also probirt: ich ließ mir herbringen eine große Schuffel voller Wasser; nun hatte ich ein seines kleines holzernes Schussele

C

ž

Z

E

¢

<sup>1)</sup> Demnach mare nicht ber mathematische Inftrumentenmacher Robert Normann in Sondon ber Erste gewesen, ber die Reigung ber Magnetnabel unter ben horizont im 3. 1576 entbedte, wie hanfteen a. a. D. S. 38 behauptet.

bas ließ ich mitten auf bem Waffer schwimmen und legte ben Magneten fein gemach hinein in bas Schuffele. Da ich aber nun nicht mußte, welcher Ort am Magneten mitternachtig war, ba tehret fich bas Schuffele gerabe um auf bem Baffer und schwimmt also mit bem Ort, welcher ift mitternach= tig am Stein, bis er fam an ben Borb ber Schuffel, ba bas Baffer innen war, und fo oft ich bas Schuffele wieber in bie Mitte bes Baffers ftellte und kehrte ben Ort, ben ich gefunden hatte gegen Mitternacht, fo blieb boch alfo bas Schuffele nicht ftille fteben, sonbern wenbete fich wiederum und schwamm gegen ber Mitternacht. Da ich aber nun ben Magnet herausnahm und beftrich mit bemfelbigen Ort, welches immerbar gegen ber Mitternacht queilet unb schwamm, bas Gabele am Bungele, ba fehret fich bas Bungle nicht gegen ber Mitternacht, wie fonigl. Da= jeftat vermeinte, es follte gethan haben, fonbern tehret fich gegen ben Mittag. Ich fann nicht beschreiben, wie fehr fich konigl. Majeftat an biefer Probe vermunberte.

Bum Vierten habe ich vor königl. Majestät genommen ein Bungle eines Fingers lang und gestellt auf einen spisigen Stift, und habe mit meinen beiben Händen solches zugedeckt, daß doch die Hände solches nicht anruhrten. Da ist das Bungle für und für gelaufen und sich bewegt vom Aufgang durch

Mittag bis wieber in ben Aufgang fur und fur fo lange, bis ich bie Sanbe wieber bavongethan habe; ist auch seltsam zu sehen. - Ich habe ein alt Der= gamentbuch im Bauernfriege übertommen, in welchem ich auch finde bie Rraft bes Magneten, wie zu ma= chen fei ein Inftrument burch ben Magneten, welches fich fur und fur bewege in gleicher Form, Beit und Weile, wie fich ber himmel bewege, alfo bag, wie ber himmel fich in 24 Stunden einmal um bas Erbreich bewegt, auch bies Instrument mit' bem Dagneten zugerichtet, auch gleichermaaß feit und in 24 Stunden fich herumbemege, bavon ich nicht viel wollte Da ich nun vor tonigl. Majeftat mit biefen Proben beftand, ba begehrt konigl. Majeftat von mir ben einen Magnetenstein zu haben. Da gab ich to: nigl. Majeftat biefe Untwort: 3ch habe Em. fonigl. Majestat zum britten Male biesen Stein wollen schenfen, haben mir Em. fonigl. Majestat allwege gur Untwort gegeben, Em. konigl. Majeftat wolle mich beg, fo ich zu meiner Arbeit taglich mußte gebrau= chen, nicht berauben, und nun begehren folche ihn von mir zu haben. Alfo fprach konigl. Majestat zu mir lachend: 3ch wußte bazumal nicht, bag ihr zween Magneten hattet, benn allererft bis ich's jest gewahr bin worben. Also schenket ich konigl. Majestat ben Magneten; bagegen mich ihre Majestat ehrlich begabt hat, und habe wieder Briefe empfangen von Prag,

ŗ

da königl. Majestät begehrt zu wissen, was ich weiter ber Zeit hernach gefunden habe. Solche Proben alle kann Ew. F. G. wol auch machen, wo Ew. F. G. etwa ein gutes Stucke Magneten hat, ist Alles leichtlich zu Wege zu bringen."

Georg Sartmann ertelt für biefe bem Bergoge außerst angenehme Mittheilung balb barauf einen neuen Beweis der fürstlichen Gunft, und so bauerte ber gegenseitige wiffenschaftliche Briefmechsel bis au Hartmann's Tobe fort. Dicht minder freigebig und gutig zeigte fich ber Rieft in feinen Unterflugungen und Chrengeschenken gegen ben, burch seine nach bes Copernicus Benbachtungen berechneten Tafeln berühmt geworbenen Professor ber Mathematif zu Wittenberg. ben fchon erwähnten Erasmus Reinhold, einen Mann, ben ber regfte Gifer fur feine Biffenschaft belebte, babei aber bei feinem magigen Gehalte und feiner geringen Ginnahme für feine Borlefungen bie brudend= ften Sorgen niederbeugten, weil damals fur die mathematischen Wiffenschaften von Seiten ber Regierungen in der Regel nur febr wenig geschah. Im 3. 1542 magte er es bei Ueberfendung eines mathematifchen Werkes zuerft, fich in feiner beschrankten Lage an ben Bergog zu wenden, ba er von Melanchthon, seinem Collegen und Freunde, gebort, daß diefer Surft vorzüglich auch die Astronomie und Kosmographie liebe und forbere. "Em. F. G. wiffen," fchrieb er, bag

unsere Runfte sonft bei Fursten und andern Leuten wenig geachtet finb. Darum wollen Em. g. G., als ber biefer Runfte Berftand bat, bie Mathematiter bestomehr in gnabigem Befehle haben, baran Em. S. G. auch Gott ju Gefallen thun, ber biefe Runfte gu feiner Ertenntnig und ju mancherlei Rugen bem menschlichen Geschlechte gegeben." Der Bergog nahm biefe vertrauungevollen Worte bes armen Belehrten mit großer Freundlichkeit auf, indem er ihm barauf erwiederte: Dit großer Freude habe er vernommen, "baß Ener Bornehmen bahin gebet, ber Erlernung ber ebeln Runft ber Mathematik zu bienen. Wiewol Bir nun mit Unserm geneigten Willen ben gelehrten Leuten wenig ju belfen wiffen, fo find Wir ihnen boch ohne Ruhm allwege von Herzen und so viel möglich zu fordern gewogen;" worauf er ibn bat, ibn ofter mit feinen Briefen und Berichten gu erfreuen. Bugleich ließ ihm ber Bergog ein angemeffenes Ehrengefchent überreichen. Erasmus Reinhold murbe burch bie Gnabe bes gurften in feinem weitern Streben febr ermuntert. Er fchrieb biefem balb nachber : "Dan liefet von viel loblichen Ronigen und Fürften, welchen Die berühmten Mathematici ihre Arbeiten augeschries ben, ale Aratus und Diofles bem gutigen Ronige in Macedonien, Antigonus, Eratofthenes, ber erftlich am beften die Lande in Europa, Affa und Ufrita befchries ben, feine Zafeln bem Ronige Ptolemaus Evergetes.

Wiewohl ich mich aber mit benselbigen trefflichen Werk leuten nicht veraleiche, fo thun boch Em. R. G. loblich, bag Sie fich gnabiglich gefallen laffen, bag wir Mathematici biefe Kunft mit Em. K. G. Namen zie Wiewol in der Belt, besonders in biefer un= ruhigen Beit, unsere Runfte wenig geachtet finb, fo ift boch mein Bornehmen, Gott und ber Chriftenheit mit Offangung und Erklarung biefer Runfte gu bies nen; benn es mare fein kleiner Schabe ber Chriften= beit, fo biefe Runfte verlofchen follten, baraus enblich eine fo grobe Barbarei folgen wurde, bag man auch nicht einmal Ralenber haben mochte. Diemeil aber biefe Philosophia verachtet ift und wir armen Gefelten wenig Sulfe und Forberung haben, bitte ich, Ew. F. G. wolle mein gnabigfter Fürst sein und mich ne= ben Unbern, fo Bucht, Chre und nugliche Runft lieben, auch als einen folden halten." Jest schritt Reinhold zu feinem größern Werte, welches feinen Namen fur alle Beiten ber Bergeffenheit entriffen hat; es find biefes feine Berechnungen neuer aftronomischer Tafeln nach ben Beobachtungen bes Copernicus, mit Benutung sowol anderer alterer als neuerer Beobachs tungen. Von Melanchthon jest abermals auf ben brennenben Gifer biefes Mannes fur feine Biffenschaft aufmerkfam gemacht, feste ihm ber Bergog Albrecht gur Forberung feines Wertes eine ansehnliche Gratification auf zwei Sahre aus, schickte ihm aber außer-

bem auch von Beit zu Beit noch befonbere Gefchente, balb von 50, balb von 100 Kloren. Die friegeris fchen Unruhen hinderten bie fruhere Bollenbung bes Werkes, sodaß es erft im 3. 1549 gum Drucke bereit lag. Weil indeffen ber Druck eine ansehnliche Summe erforberte, fo ließ Reinholb burch feinen Freund Staphilus ben Bergog erfuchen, jum Drucke ber Lafeln, die er bem Bergoge bebiciren und preußische Lafein nennen wollte, die Summe von 1000 Gulben Albrecht, der Reinholben bereits an beizuschießen. 500 Gulben Unterftugung, zwei vergolbete Potale und ein febr ansehnliches Sochzeitsgeschenk hatte gu= tommen laffen, antwortete hierauf bem Staphilus: "Bas Ihr Magistri Erasmus Reinholben halben fchreiben thut, verfteben Bir. Run haben Bir bie bevor berührtem Reinholb bennoch nicht wenig Sulfe gethan und folches um gemeines Gutes und um Forberung ber loblichen Runft auch gerne, wollen's auch noch in allem Thunlichen unbeschwert fein. Dieweil Wir aber mit mertlichen und fehr vielen Musgaben fonberlich zu biefen Beiten belaben, tonnen Wir Unferer jegigen Gelegenheit nach Magistri Reinhold's Unfoberung, bie allzu boch gestellt, nicht willfahren. Damit aber gleichwol zu feben, bag Wir bie Runfte je lieben und ihn in feinem Borhaben nicht gerne gebinbert wiffen, fonbern fo viel moglich bas Unfere babei thun wollten, find Wir babin entschloffen, wo ibm

noch mit 500 Gulben zu helfen ift, wollten Wir ihm solche in Gnaben reichen lassen." Der Druck bes Werkes wurde im Winter bes Jahres 1551 begonnen und im herbst beenbigt. Mit hoher Freude sanstrengenbe Arbeit, mit ber er sieben Jahre hingebracht, hatte seine Gesundheit so zerrüttet, daß er balb barauf starb.

Bergog Albrecht gewinnt aber als Gonner und Beforberer ber Gelehrsamkeit noch mehr an Ruhm und Uchtung, wenn man fieht, mit welchen ebein Befinnungen er fast alle ausgezeichneten Gelehrten feiner Beit burch Geschenke und Chrengaben ermunterte und erfreute; benn er fab felbft biefe Begunftigung ber angesehensten Manner feines Sahrhunderts nicht nur als eine fürstliche Pflicht an, fondern er war beinabe in Beforgniß, bag er ihr nicht einmal immer hinlanglich Genuge leifte. 216 g. B. Dfiander im J. 1540 bie amei toftbaren Chrenbecher gefeben, welche ber Bergog bem Melanchthon und Camerarius hatte überreichen laffen, und voll Lobes über bie glanzende Rreigebigkeit bes Kursten gegen bie Belehrten mar, nebenbei aber biefem zu verfteben gab, bag er fich ebenfalls hochlich geehrt burch ein folches Gefchent fublen werbe, antwortete ihm ber Bergog: "Bas die Beschenkung ber gelehrten beiben Manner anlangt, fo ift nicht ohne, mas Wir gethan, bag es que sonberlicher Buneigung und Liebe gegen fie und alle Gelehrte gefchehen ift, um bestomehr, bieweil fie Uns burch ihr Schreiben (welches Wir boch mehr aus ihrer fonberlichen Geschicklichkeit, boben Tugenb und gottlicher Schickung, benn bag Bir einige Urfache bagu gegeben, hergefloffen urtheilen muffen) alfo ruhmen und hervorziehen, und beforgen Une nichts mehr, bag Bir mit biefem Rleinen, in Unsehung, bag biefe tapferen, gelehrten Leute ein viel Dehres werth find, viel zu wenig und nicht genug thun; benn Runft und gelehrte Leute ja nicht bie fleinften Gnaben und Baben Gottes find, und wollte Gott, man batte ihrer an allen Orten nur viel, und die Jugend thate fich Dabei beffern, damit die hohen Saupter fich biefelbi= gen um fo viel mehr zu beforbern befleißigen mochten."

Č

Ś

ŝ

Daß Lather, den der Herzog mit unbegränzter Liebe verehrte, und Melanchthon, mit dem er bis an seinen Tod in dem lebhaftesten Briefwechsel stand, wiederholt die glanzendsten Beweise des fürstlichen Wohlwollens und der innigsten Freundschaft erhielten, darf kum erinnert werden; bald waren es Geschenke an Geld, bald kostdare Ehrenbecher, bald bernsteinerne Loffel, bald Wein oder sonst etwas Kostdares, womit er die beiden Heroen der damaligen theologischen Welt erfreute. Als Luther im 3. 1544 sehr von Steinschmerzen gequalt wurde, schiedte ihm eiligst der Her-

gog eine Portion weißes Bernfteine gu, mit ber Beifung, ihn gegen jene Krankheit zu gebrauchen, "bamit burch biefen guten ber bofe Stein gang abgetrieben werbe." Go ging fast fein Jahr vorüber, in welchem nicht Luther und Melanchthon vom Bergoge burch irgend ein ansehnliches Geschenk beehrt murben. Außer ihnen aber erhielten von Beit gu Beit auch eine große Bahl anderer Gelehrten vom Bergoge Beweise feiner Gewogenheit und Kreigebigfeit balb bei Bufenbung ihrer ebirten Bucher, balb auch ohne folden Dem berühmten Arzte Leonhard Fuche, Profeffor in Tubingen, ber zuerft bas große Unfeben ber Araber in ber Arzneikunde zu bestreiten magte und mit bem Bergoge Albrecht wegen einer Bocation nach Ropenhagen in Briefwechfel tam, ließ biefer 100 Gulben für feinen Commentar über ben Galen einbanbis Dem ale historifer bekannten ftraeburger Prebiger Caspar Sebio überfandte er fur ben ihm gugeeigneten Chrofostomus ein Chrengeschent von 100 Dus caten und bot ihm außerbem einen fehr ehrenvollen Ruf nach Preußen an. Biele Jahre lang theilte ibm Bebio bie intereffanteften Rachrichten über bie Beit= geschichte aus Frankreich und Deutschland mit. Paul Eber, Professor in Bittenberg, und Bictorinus Stries gel, ber, wie wir oben borten, burch feine Befangens schaft und Verfolgung in Jena in Roth und Armuth gerathen mar, murben jeber mit einem Gefchenke von

100 Joachimsthalern erfreut, und ben wittenberger Professor Peter Bincentius, ber im Sommer 1563 in Koniasberg mar und vom Bergoge mit außeror= bentlicher Gute aufgenommen murbe, ließ er bei feiner Abreise mit 60 Thalern und 18 Ellen Damast Erst wenige Jahre zuvor hatte er jenem Paul Eber bei feinem Doctorschmause eine überaus ichone vergolbete Schaure (Trinkbecher) überreichen So bekamen in einem Jahre Gufebius Denius und Juftus Jonas, beibe in Wittenberg, ein Gefchent von 200 Thalern; freilich fagt babei ber Herzog: "bag Wir mahrlich mit vielen Ausgaben bermagen belaben find und bes Belfens bin und wieber fo viel ift, bag Wir fast baburch beschwert werben." Und boch gab er immer wieber und ftets wieber gerne, fobalb es feine Raffe zuließ. Auch Zoachim Came rarius erhielt bavon vielfache Beweise. Für einen fehr fcon und niedlich gearbeiten Chrenbecher bantt ber hochverbiente Gelehrte mit den bescheibenen Borten: "Bubem aber, fo Em. R. G. fich aus fürftli= cher Milbe auch mit einer Berehrung gegen mich anabialich erzeigt, barum weiß Em. F. G. ich genug= fame Dankfagug nicht ju thun, viel weniger folches um Diefelben unterthaniges Fleißes ju verbienen, benn ich hierzu mich viel zu wenig und gering befinde." Außer mehren anbern Chrengaben, burch bie ber Berzog biefen ausgezeichneten Mann von Beit zu Belt

ľ

*;* -

ŗ

ť

ť

¥

ţ

erfreute, gab er ihm auch barin einen Beweis feiner Sochachtung und Gunft, baß er ben einen Sohn befefelben auf ber Universität zu Königsberg auf feine Roften fludiren und mit allem Nothwendigen versorgen ließ.

Es wurde leicht fein, hier noch eine Reihe von Beweisen ber überaus großen Freigebigkeit bes Bergogs Albrecht gegen die Gelehrten feiner Beit aufzuführen. Statt beffen aber mag ein Beifpiel zeigen, wie gang anbers bamals an einem andern Sofe ein in jener Beit fehr berühmter Gelehrter, ber Mathematiker, Aftronom und Siftorifer Johann Carion, bedacht murbe. 3m 3. 1536 namlich von seinem Kursten, bem Churfürsten Joachim II von Brandenburg, ber bekannt= lich eine Tochter bes Konigs Sigesmund I von Dolen zur Gemahlin hatte, in einer wichtigen Ungele= genheit an ben polnifchen Sof gefandt, hatte fich biefer Gelehrte, bei ber großen Bichtigfeit feines Auftrages, nach bamaliger Sitte auf ein angemeffenes Chrengeschenk Soffnung gemacht. Er fand fich ins beffen bei feiner Rudtehr fehr getäuscht, denn er fchrieb bem Bergog Albrecht in Beziehung auf biefe Gendung unter andern Folgendes: "Es war auch bas Geschenk und die Berehrung nicht bermaßen, daß ich Mein anabiger herr (ber mich hoch ruhmen burfte. Churfurft) verbot mir auch foldes nachzusagen; ich follte fagen, ich ware mit etlichen golbseibenen Rleis

1

bern und bergleichen abgefertigt worben. Ich bekam aber nichts, benn fechegehn Glien lofen fcmargen Da= maft, mas über gehn Gulben nicht werth ift. schenkte mir ben ber Konig nicht, fondern bes Bonere Bruber ju Breelau gab mir an biefen Boner eine Borfchrift, und bes Boners Diener ichenette mir ben von wegen feines herrn; benn er ließ mir fagen. er hatte feinen Befehl von tonigl. Maieftat, mir etmas zu geben. Es mare bemnach an Em. g. G. meine unterthanige Bitte, Diefelben wollten mir gu Gute ein Brieflein an fonigl. Majeftat mit gegenwartigem Boten mittheilen und mich gegen ben Ronig beftens commendiren. Bas follte es fchaben eis nem folden gewaltigen Konig, fo ich 100 ungerische Gulben von ihm friegte, und ich weiß, fo es mit Bleif wurde angezeigt, ich übertame fie. Ronnen Em. F. G. noch etwas Fruchtbares barin ichaffen, ich will es all mein Leben lang verbienen. Die Ochsen fteben gar mit mir am Berge; bas macht bas Doctorat und mein Bauen, fo ich vergangenes Jahr schwerlich in meinem Saufe gethan. Und fo ber Gudud an= ging, fo mare ich ein Marterangstfreiherrgefell. Bitte, Em. F. G. wollen einen Steinmurf thun; fo ich ets mas friegte, murbe es meinem gnabigen Berrn febr wohlgefallen, auch ber Ronigin, benn Ihro Gnabe fehr gut mit mir ift. Bitte nochragis, Ero. F. G. wolle mir mit einem Klebermausle aufs beste gegen

tonigl. Majeståt zu Polen behülflich sein, benn hun= bert Gulben sollten mir wol ersprießlich sein."

Der Herzog Albrecht fand es indeffen nicht gang zwedmäßig, ber Freigebigfeit bes Ronigs von Dolen burch ein Empfehlungsschreiben nachzuhelfen. fpaghaft, welchen Dlan er bem armen Gelehrten an bie hand gab, um bem Konige wegen eines anftanbigen Ehrengeschenkes beizutommen. Er antwortet ihm namlich: "Euch bei tonigl. Majeftat ju Polen ju forbern, follt Ihr es gewiß bafur halten, bag Bir Euch in Dem gang gerne willfahren wollten, wenn Wir nur Dag und Korm wußten, wie folches fuglich geschen konnte; benn Wir zweifeln gar nicht. Ihr habt bas polnische Wesen und Regiment wohl gesehen und gebort, wie bort Leute genug bei ber Hand find, die viel Dinge verhindern konnen, bavon benn nicht vonnothen, mit ber Feber weiter Ausstrich su machen, benn Ihr solches nunmehr erfahren und wiffet; es geht auch am polnischen viel anders benn an andern Sofen zu. Uns baucht aber gerathen fein, baß Ihr irgend etwas ju Chren tonigl. Majeftat ju Polen ebiret ober machet und baffelbige Seiner konigl. Majestat burch irgend eine Person am polnischen Sofe überantwortet und baneben anzeiget, bag Ihr ber Erfte feib, ber folche Beirath (amischen bem Rurfurften Joachim und hebmig, ber Tochter bes Konigs von Polen) weitlauftig auf bie Bahn gebracht, unb

bag- Ihr baffelbe nicht bermaßen thatet vermelben, bag Ihr baburch fehr wolltet gerühmt fein, fonbern vielmehr zu Lob, Ehre und Preis Seiner königl. Majeftat, und bieweil Ihr Seine konigl. Majeftat je und allwege hattet ruhmen horen eines milben koniglichen Gemuthes gegen arme Gefellen, und Euch jeto eine Roth anfliege, fo batet Ihr gang unterthaniges bienftliches Aleiges, Seine fonigl. Majeftat wollten Guch mit solcher Summe gnabiglich zu Bulfe kommen. So Wir alsbann hieneben, wenn solches Thun überantwortet murbe, bagu etwas forbern tonnten, wollten Wir's auch nicht unterlaffen, benn fo blos ben Santel bei Seiner tonigl. Majeftat vorzuftellen, hat viel Bebentens. Es ift Une auch nicht lieb, bag Ihr in folchen Unrath gewachsen seid." Es ist ungewiß, welchen Erfolg biefer Rath bes Bergogs bei bem Ronige von Polen gehabt habe; aber es geht auch hieraus wieber hervor, wie bereitwillig Bergog Albrecht mar, wenn er irgend einem Gelehrten in beffen Bunfchen forberlich fein fonnte.

Aber nicht blos Manner von schon ausgebreitetem großen Ruse ermunterte und erfreute ber Fürst mit seinen Shrengeschenken, sondern er unterstützte auch eine Menge von angehenden Gelehrten ober andern jungen Leuten bald zu ihrer Ausbildung auf gelehrten Reisen nach Italien und Frankreich, bald in ihren Studien auf beutschen Universitäten, besonders zu Wittenberg.

So ließ er z. B. ben außerst talentvollen jungen Arat, Magister Unbrege Aurifaber, für ben fich bie erften Danner ber gelehrten Belt. Luther, Delanchthan, Camerarius, Bugenhagen und Andere, mit großer Theilnahme verwandten, und welchen ber Bergog nachber ju feinem Leibargte berief, auf mehre Jahre gur Ermeiterung feiner Kenntniffe und jur Bervollfommnung feiner Erfahrung nach Stalien reifen; benn Cametarius und Melanchthon hatten ibn bem Berzoge als einen jungen Mann empfohlen, von dem fich bei fo fortgefester Ausbildung ungemein viel erwarten laffe. Der Bergog unterftubte ihn auf feiner Reise mit 400 Mart. Dit gleicher Freigebigfeit unterhielt er auf Luther's Empfehlung den jungen Magifter Chris stoph Jonas einige Beit in Stalien. Ungemein viel verlprach fich Albrecht von dem talentvollen Deter Beller, genannt von Molkdorf, Bruder bes berühm= ten Hieronymus Weller, fur ben fich auch Luther und Melanchtbon febr interefficten; ber Bergog ließ ihn baber auf feine Roften querft in Wittenberg feine Stubien vollenden, und fandte ihm fogar aus feiner eigenen Bibliothet eine Ungahl Bucher ju; und als bann Luther fur ihn wegen einer Reife nach Stalien bei bem Bergoge einkam, antwortete biefer: "Beil Bir felbft nicht gelehrt, boch gelehrte Leute bei uns alle Wege gerne gewußt und wissen wollen, fo find Blr fonberlich in Unsehung Eurer Borfdrift gebachten

Peter Weller in welsche Land zwei Jahre lang, dieweil es seinem Studiren dienet, ziehen zu lassen und
mit unserer Untost zu versehen, wohl gesinnt, zweiseln
auch gar nicht, er werde solch Geld und Zeit zumaßen, als er bei Euch zu Wittenberg gethan, wohl
anlegen und vollenden." Peter Weller täuschte freilich des Fürsten Hoffnungen; er trat nämlich seine Reise zwar an, nahm aber bald nachher Kriegsbienste
im kaiserlichen Heere und sand in diesen kurz darauf seinen Tod. Indessen schreckten solche vereitelte Erwartungen den Herzog Albrecht nicht zurück, und
es verdankten auch forthin noch eine Menge junger Gelehrten ihre weitere Ausbildung auf Reisen seiner freigebigen Unterstützung.

Seit Herzog Albrecht ben Orbensmantel abgelegt, war es stets sein vorzüglichstes Streben gewesen, bas Licht, welches zuerst burch Ossanber's Belehrung in ihm selbst entzündet worden war, in seinem Lande durch gebildete Lehrer und Prediger immer weiter verzbreiten zu lassen. Außer einer nicht unbedeutenden Anzahl von Jünglingen aus Preußen, die seitdem, von ihren Aeltern selbst unterhalten, in Wittenberg den Studien oblagen, sandte der Herzog auch bestänzbig viele andere, vorzüglich Sohne seiner Beamten und Diener oder sonst ausgezeichnete Köpfe auf diese Hochschule, um sie dort auf seine Kosten studien zu lassen. Diese herzoglichen Stipendiaten, die ihre Vorzulassen.

bilbung gemeinhin auf ben preußischen gandesschulen erhalten hatten, empfahl ber Kurft, wenn er fie nach Bittenberg fanbte, immer felbft irgend einem bortigen Professor, in ber Regel Luthern und Delanch= thon, indem er biefe bat, bie jungen Leute fowol in ihren außern Berhaltniffen gut unterzubringen, als auch für ihre sittliche und wiffenschaftliche Ausbildung alle mogliche Sorge zu tragen. Da bie meisten Drofeffbren, fowol in Wittenberg als Leipzig, auch felbft Luther, Melanchthon und Camerarius in ihren Saufern Stipenbiaten batten, welche fur eine gemiffe Summe bei ihnen Wohnung und Tifch erhielten, fo ersuchte ber Herzog biefe nicht felten, die von ihm Empfohlenen in ihre Wohnung und specielle Aufficht aufzunehmen, und fügte zuweilen auch wol bie befonbern Grunbe gu biefer Bitte bingu. So bat er 1. B. im Nahre 1532 Luthern, ben Sohn feines Sauptmanns, Georg von Benborf, "gegen gebuhrliche Erstattung in feinem Saufe mit Effen, Trinten und anderer Rothdurft ju unterhalten, ba er bore, bag er (Luther) ohnebies etliche bohmische Berren bei fich haben folle, und biefer Sohn feines Sauptmanns neulicher Tage aus Bohmen getommen fer, auf bag er mit folden Beiwohnern ber bohmifchen Sprache nicht vergeffe, fonbern folche in Uebung behalte." War Luthern ober Melanchthon bie Aufnahme ber Empfohlenen ins eigene Saus nicht moglich, fo erfuchte er jene gewöhnlich, fie bei "irgend einem frommen und gelehrten Praceptor" unterzuhringen; benn es bestand bamals in Wittenberg bie ruhmliche Sewohnheit, immer einige ber beften und fleifigften Studirenden auszumahlen, welchen man, Undern gur Macheiferung, bie Burbe eines Magifters ber Philofophie unentgelblich ertheilte, und benen bann jungere Studirende gur Leitung und Rubrung überwiesen mur-Diefe Magifter, bie meift ben zu ben boberen Studien noch nicht vollig vorbereiteten Junglingen auch weitern Unterricht ertheilten, bekamen somit als folche Praceptoren eine Art von Bormunbichaft über bie ihrer guhrung anvertrauten jungen Studirenben. Als baber ber Bergog Albrecht bie Cobne feiner Rathe, Albrechts von Runheim, Georg Truchfes und Georg Benebigers, nach Wittenberg fanbte, bat er ben Melanchthon, bem er fie empfahl: "Ihr wollet um Unfern Willen, wenn genannte Rnaben bei Guch an-Zommen, folche beforbern helfen, bamit fie einem gelehrten, chriftlichen und frommen Praceptor, ber fie in Behorfam und gebuhrendem 3mange halte, untergeben und gleich andern jungen Gefellen zu beftanbis ger Lehr und aller driftlichen Bucht und Reblichkeit auferzogen werben mochten."

Die Gefahren für die Sittlichkeit ber Studirenben und die Berlockungen zu Unfleiß und Ausschweifungen waren bamals auf Universitäten wol nicht geringer als in unsern Zeiten. Auch bamals gab es Rrangchen, bie nur bem Spiele und bem Bacchus frohnten. Die bamals auf Universitaten gewöhnlichen Matteraben führten ferner unter ben Stubenten bie namlichen Uebel wie heut zu Tage bie Studentenballe herbei, und die fowol in Wittenberg als Erfurt und anbern Universitaten felbst bes Sonntags von ben Stubenten aufgeführten Romobien mochten mit benfelbigen. Berffreuungen und Beitverluften verbunben fein, wie jest Concerte, Schauspiel und Schlittenfahrt, obgleich bamals auch Luther 1), Spalatin und Undere ben theatralischen Borftellungen ber Wittenberger ofter beimohnten. Auch bamale flagte man über "bie Sauferei, Unzucht und bas robe, wilbe und wuste. Leben," welches bie und ba unter ben Stubirenben herrichend mar. Bekanntlich fehlte es ba= mals ebenfalls nicht an Stubentenaufruhr, und wie arg es gumeilen babei berging, erfuhr & B. Erfutt im 3. 1521, wo die Studenten die Pfaffenhaufer fturmten, alle Kenfter einschlugen, die Dfen in ben Stuben umffürzten, Tifche und Stuble zerbrachen und alle Lebensmittel auf die Strafen warfen. Dag auch in Wittenberg bie ftubicenbe Jugend zuweilen ftart

<sup>1)</sup> Der sie in einem Briefe an Nitol. Hausmann in Schus nimmt; f. "Luthet's Briefe" von be Wette B. III. S. 666.

aufbraufte und sich selbst gegen die akademischen Lehrer vergaß, beweist unter andern Caspar Peucer's Beispiel; denn als dieser einst Rector war, wurden ihm von den tumultuirenden Studiosen alle Fenster eingeworfen und sein Haus, in dem kurz vorher sein Schwiegervater Melanchthon gewohnt hatte, start beschädigt. Es ging also auf den deutschen Universitäten damals ziemlich ebenso zu wie heutiges Tages.

ţ

ţ

ţ

į

ţ

ç

ţ

١

Der Bergog Albrecht fuchte biefe Universitateubel von feinen in Wittenberg ftubirenben Lanbestinbern fo viel als moglich abzuwenden. Er stellte namlich im 3. 1538 über biefe einen befonbern Inspector an und mablte biegu ben Magifter Chriftoph Jonas, wie es fcheint, aus bem Unfpachichen geburtig, inbem biefer fich ber bort studirenden Preugen in ber Leitung ibrer Studien immer icon mit besonberer Borliebe an-Der Bergog Schrieb ihm: "Rachgenommen batte. bem Wir in Erfahrung tommen, bag Ihr Euch Unferer Unterthanen und Anderer aus biefer ganbesart, um biefelben im Ctubio ju guter Bucht und Lahr ju unterrichten und zu halten, annehmen thut, welches Uns benn, bieweil Ihr auch Unfer Unterthan, nicht zu tleiner Freude und Gefallen von Euch gereicht, als haben Wir Guch mit biefen Unfern Schriften anabiglich zu besuchen nicht unterlassen wollen, anabiglich begehrend, Ihr wollet alle Unfere Unterthanen vom Abel und sonft, die Ihr bei Euch habt, mit Rleif zum Studio halten, ihnen in ber Bucht nicht weichmuthig, fonbern fcharf, ernft und hart fein und ben Baum, wie benn folches leichtlich bei ber Jugend Unrath schaffen kann und Ihr benn selbst wohl zu thun wiffen werbet, nicht zu lang laffen, auch gar nicht scheuen, Uns allwege die Wahrheit zu schreiben, wie fie fich im Studio anlaffen, ob fie geborfam ober nicht, bamit nicht vergebliche Dube, Arbeit und Untoften auf fie gewandt werben." Uts Belohnung für biefe Aufficht wies ihm ber Bergog einen jahrlichen Sehalt von 60 Sulden an und empfahl ihm nun, außer ben gewöhnlichen Empfehlungen an Luther und Melanchthon, alle nach Wittenberg gehenden Landes: kinder, namentlich auch folche bie auf ihre eigenen Roften in Wittenberg ftubirten. Chriftoph Jonas erwarb fich in biefem Umte balb auch ein unbedingtes Bertrauen bei bem Farsten. Un Solche aber, welche durch herzogliche Unterftugung auf ber Universitat erhalten wurden, die der Bergog, wie man es bamals nannte, "verlegte" ober "aus feinen Berlage unterhielt," machte biefer naturlich immer auch großere Unspruche in Beziehung auf Fleiß und gute Kuhrung. Er empfahl baber einen folden Stipenbiaten bem Infpector mit ber Beisung: "Ihr wollet benfelben, angefeben, daß er aus Unferm Berlage fich im Stubio allein erhalt und fonft nichts befigt, benn mas er von Une hat, in gunftigem Befehle haben und ihn

um Unfertwiffen, was ihm im Stubio vonnothen fein wird, fleißiger lernen und unterweisen, bamit er Uns, ganben und leuten neben Unbern um fo viel nuglicher fein und bienen moge." Der Herzog hielt · überhaupt viel auf eine ftrenge und genaue Aufficht Inbem er g. B. bem In= uber bie Stubirenben. fpector ben jungen Bonaventura von Stein (ber nach= mals herzoglicher Hofprediger wurde) empfahl und jenen erfuchte, benfelben entweber zu fich ins Saus zu nehmen ober andermatts gut unterzubringen, fügte et bingu: "Ihr moget es auf jeben Kall fo einrichten, bag ber junge Gefell ein Furcht und Muge auf Guch haben mochte, baneben ibn auch fluge jum Stubiren treiben, und mas Ihr also an ihm und andern Unfern Unterthanen bes Kleißes ober Unfleißes halben befinden werbet, bas wollet Uns jeder Beit zu vermelben unbeschwert fein." Diefe Berichte über ben Kleiß und bas Benehmen ber jungen Stubirenben bringt ber Bergog bei Chriftoph Jonas bei jeber Bes legenheit in Unregung, und felten empfahl er Ginen, wo es nicht hieß: "Wenn ber Junge aber fich unfleißig und eigenwillig beweisen wurde, foll es mir allewege angezeigt werben;" woraus bie Wichtigkeit bervorgeht, welche ber Furft auf biefe Berichte legte. Der Magister Jonas tam hierin ben Bunfchen bes Bergogs auch mit ftrengster Gemiffenhaftigfeit nach. vermaltete überhaupt fein Umt fo vollig gur Bufriedenbeit bes Bergogs und erhielt von Melanchthon ein fo lobliches Beugniß, bag Albrecht gern in feinen Bunfc einging, ihn noch langer, als es fruber bestimmt mar, in Wittenberg fortstubiren zu laffen, um neben feinem Studium auch "bie Aufficht über bie jungen Rnaben" ferner noch zu führen. Muf Melanchthon's Bunich erlaubte ihm ber Bergog auch gern, jenen auf ben Reichstag nach Regensburg im 3. 1541 begleiten zu burfen; boch trug er ihm auf, ihm vorher au berichten, ,wie fich Unfere Unterthanen, Gure Sohne und Discipeln, die Ihr Euch mit sonderem treuen Fleiße wollet laffen befohlen fein, ein Jeber insonderheit bei Euch halten und anlaffen," und bann vor feiner Reife fein "Umt bermaßen zu beforgen, baß feine Sohne und Discipeln unterbeffen wohl verforgt wurden und an ihrer Lage nichts verfaumten." Der Magister Jonas traf auch mabrend feiner Abwesenheit eine gute Ginrichtung und nahm fich ber guten Fuhrung der feiner Mufficht Empfohlenen mit fo regem Gifer an, bag Melanchthon ihm bas Beugniß gab: "Die Jungen, so Em. F. G. Magistro Christoph und mir befohlen, werben burch bemelbeten Magister Christoph mit Kleiß zur Labr und guter Bucht angehalten, benn er felbst sich also ehrlich balt, baß alle Berftanbigen allhie ein fehr gutes Gefallen an ihm haben."

Die Stipenbien, mit welchen ber Bergog bie

Stubirenden unterftutte, maren in ihrem Betrage verfchieben, in ber Regel 25, 30 bis 40 Gulben 1): Auf besondere Empfehlungen und Fürbitten Luther's ober Melanchthon's wurden fie fur folche, bie fich burch hervorstechenbe Talente, großen Kleiß und gutes Betragen auszeichneten, zuweilen auch erhöht ober auch verlangert. Da man bamale in Wittenberg febr wohlfeil lebte und, wie oben ermahnt ift, es Beiten gegeben haben foll, in benen man bort ben Tifch jahrlich mit acht Golbgulben beftreiten konnte, fo reichten gewöhnlich jene Stipenbien für alle nothwenbigen Beburfniffe eines Stubirenben fur ein Sabr vollig bin, zumal ba fie ihre Stipenbiengelber nicht felbst in die Sande betamen, sondern ihr Inspector Jonas ihnen Einzelnes bavon auszahlte. Dies aes schah oft felbst bei folden, bie nicht auf herzogliche Roften ftubirten; fo bittet g. B. ber Bergog in einem Empfehlungsbriefe an Luther fur einen jungen Gats ` terhofer, "bag biefer bem Magifter Jonas in Bucht und Disciplin moge gegeben, ju guten Sitten und Runften angehalten, aber bag bem Anaben fein Gelb, ohne was feine Nothburft erfobert, in feiner Berwaltung gelaffen und ihm fein eigener Wille nicht gestattet werbe." Erhielt ein Student vom Rector und Senat ein besonders gutes Beugnig, so empfahl

ſ

<sup>1)</sup> S. Luther's Briefe von be Bette B. III. S. 444. Diftor. Aafgenb. II. 16

ihn ber Herzog bem Nector und ber ganzen Universität noch besonders mit dem Austrage, auch ferner streng auf ihn zu achten, "damit er seine Commendation nicht wieder verdunkele und in der Disciplin, guten Sitten und Studien sleisig angehalten werde." Lief bagegen ein schlechtes Zeugnist über einen Studenten beim Herzoge ein, so erhielt der Inspector die Weifung: "Ihr wollet neben andern ein sleisiges Aussehn auf ihn haben und Und, wie er sich jeder Zeit anläst, zuschreiben, insonderheit ob er sich wieder zu besten begeben und sein besten begeben und seinen rohen, wilden, wüsten Leben begeben und seines Studiens, wie fich ihm denn gebührt, nicht abwarten wollte, damit Wir in andern Wegen mit ihm verfahren."

Außer seinen Lanbestindern unterstüte Herzog Albrecht in Wittenberg immer auch eine Anzahl anbever Studierden, die ihm von den dortigen Professern als hülfsbedürftig empsohlen wurden. Besonders freigebig war er jederzeit gegen die Sohne der wittenbergischen Professoren, die er theils späterhin auf seiner Landesuniversität Konigsberg mit ansehnlichen Stipendien unterhielt, wie einen Sohn Luther's und Camerarius', theils früher in Wittenberg mit Unterstätzungen erfreute, wie z. B. einen Sohn Georg Major's (dem er auf einmal 200 Gulden auszahlen ließ) und mehrer Anderer.

3m 3. 1545, nach Errichtung ber Univerfitat gu Ronigeberg, rief ber Bergog gwar bie meiften feiner Stipenbiaten aus Wittenberg jurud, inbem er ihnen eroffnete, bag in Konigeberg jest alle Unftalten gur Fortfegung ihrer Studien getroffen feien; indeffen ertheilte er Einzelnen, bie fich vorzüglich auszeichneten, auf thre Bitte both gern bie Erlaubnig, ihre Stubien in Wittenberg vollenben zu tonnen, und fandte auch nochmale immer noch ausgezeichnete Ropfe bahin, besonders um fich fitr ben afademischen Lehr fanb gehorig vorzubereiten, und noch im 3. 1550 ruhmt Melanchthon die vorzüglichen Geiftesanlagen ber Junglinge, bie aus Preugen ihren Stubien in Wittenberg oblagen 1). Satten folche Junglinge fich fo weit ausgebilbet, bag fie fich jur Erlangung eines atabemfichen Grabes fabig glaubten, fo fpendete ber Bergog gern bie nothige Summe zur Bestreitung ber Promotionstoffen und ließ nicht felten ben neuen Doctor bei ber Promotion ober beim Doctorschmause mit einem Albernen Chrenbecher ober fonft einem angenehmen Befchenke erfreuen. Go erhielt Peter Segemon,

<sup>1)</sup> Diligo Prussicam nationem propter multa excellentia ingenia et ornata eruditione insigni, quae, ut spero, etiam posteris conservabunt honestas artes vitae utiles, heißt es in Melanchthon's Briefen, herausgegeben von Faber, S. 183.

ber im 3. 1542 in Wittenberg stubirte und von Melanchthon sehr empfohlen wurde, zur Dedung seiner Schulben fur feine Doctorpromotion hundert Joachimethaler zum Geschenke, und Paul Eber aus Rigingen wurde bei seinem Doctorschmause mit einem vergolbeten Shrenbecher vom herzog freudig überrascht.

Kagt man nun Alles jusammen, mas Bergog Mlbrecht, noch abgesehen von Dem, was er jur Grunbung und Erhaltung feiner eigenen Universitat ju Ronigeberg that, zur Forberung ber Wiffenschaften, zur Erhebung und Begunftigung alles wiffenschaftlichen Strebens, jur Ermunterung und Beehrung ber Gelehrten, gur Belebung bes Gifere junger Studirenber und zur grundlichern Bilbung ausgezeichneter Junglinge leistete und wirkte, fo mochte es wol gewiß fein, bağ es zu feiner Beit wenige Fürsten gab, bie ihm in biefer Sinficht gleichzustellen find, zumal wenn man bedenkt, wie klein im Bergleich zu vielen andern Regenten ber Umfang bes Bebietes mar, aus bem ihm bie nothigen Mittel zu solchen Opfern und Spenden dargeboten murden. Herzog Albrecht wird gewöhnlich nur als Stifter feiner Landesuniversitat und als Beforberer ber wiffenschaftlichen Bilbung in Preußen gewiß wol mit Recht gepriesen; allein er ift, als Beforberer ber Wiffenschaften überhaupt und als Gonner und Freund ber großten Gelehrten feiner Beit weit über bie Grenzen feines Landes binaus, bisher gewiß

## III.

Worbereitung und Ausbruch bes Aufstandes der Griechen gegen die osmanische Pforte.

**B**on

Lubwig Wachler.

schlichten Wesen vereinbar sein, wenn er z. 23. bem Melanchthon im I. 1546 mit ungemein großer Freude melbet, "der berühmte Theolog Staphilus sei nun endlich in Königsberg angekommen, habe seine Borslesungen begonnen, die Zahl seiner Zuhörer vermehre sich mit jedem Tage, und die Art seines Vortrags gessalle so allgemein, daß er sich selbst ebenfalls vorges nommen habe, seine Lectionen mit zu besuchen, so oft er es könnez" "denn," fügt er hinzu, "so alt Wir auch sein, so schaen," fügt er hinzu, "so alt Wir auch sein, so schäelter in der heiligen Schrift zu sein!" Es ist also gewiß kein Wort eines Schmeichlers, wenn Melanchthon ihm einst schreibt:

Vestra Celstitudo sola iam inter Germaniae principes ornat literarum studia insigni munificentia et praebet hospitium Ecclesiis commodius quam alii. Patienter ferat Celsitudo Vestra, quod multi ad eam confugiunt! Begebenheiten, in welchen fich bie Macht eines Ge= bantens, ober, mas ftets bei ber Menge beffen Stelle vertritt, eines bas gange Leben ergreifenben Gefühles offenbaret, haben ein unbestrittenes Unrecht auf bie Theilnahme ber Zeitgenoffen und ber Nachwelt, weil fie bas mahrhaft Gigenthumliche ber von geistigen Bestrebungen abhängigen und burch fie veredelten Mensch= beit bezeichnen; und biefe Theilnahme wird gesteigert, wenn, wie bei Erhebung ber Neugriechen, Begeifterung für Religion, Bolksehre und burgerliches Da= fein in ihrer Bollfraft hervortritt, Wiederherstellung bes feit langer als zweitaufenb Sahren verfuntenen gesellschaftlichen Buftanbes ersehnt wirb, und Achtung für unfterbliches Berbienft um geiftiges Leben ihre, feiner Berjahrung unterliegenbe gerechte Unspruche geltenb macht. Die Griechen 1) fampfen fur Freiheit

<sup>1)</sup> Moge nachgelesen werben, was in Fr. Jacobs' vermischten Schriften Abl. 8. S. 122 fg. mitgetheilt wirb.

## 370 Borbereitung und Ausbruch bes Aufstandes

bes Chriftenthums und burgerliche Selbstftanbigfeit gegen bie hartnadigsten Biberfacher und rohesten Un= terbruder driftlicher und burgerlicher Freiheit, Gutes, ohne welches fein geiftiges Leben und irbifches Wohlsein im wiedergebornen Europa gebeiben und beftehen fann; Die, welche biefen fcweren Kampf unternommen und bis jest mit glorreichem Erfolge fortgefest haben, find Nachkommen bes Bolkes, bem Europa seine Ueberlegenheit in Runft und Biffenschaft ausschließlich verbankt. Sie find fich ihres mobibegrundeten und durch mannichfache Berfaumniffe und Berfundigungen ber jur Sulfe verpflichteten Beitgenoffen verftartten Borrechtes, von ihren Mitmen-Schen und Mitchriften in Europa beachtet und unterftust ju werben, bewußt und haben bei Bolfern als ter Bungen, bei Gebilbeten und Ungebilbeten, wo nicht thatigen Beiftand, boch in reichem Dage warme Theilnahme gefunden.

Wer mochte ihnen auch biefe versagen? Ein von waffenmächtigen Fremblingen in den Staub getretenes, von Nachbarn und angeblichen Fremden und Beschützern aufgegebenes, von glücklichern Zeitgenossen versanntes und verachtetes kleines Volk erstehet aus dem Grabe der Vergeffenheit zu verzüngtem Leben und erstarket für dieses durch freudigen Rücklick auf die Großthaten ruhmbekränzter Altvordern und durch kindlich frommes Vertrauen auf die Hulfe,

welche den Gläubigen von Oben kommt: es hat Gott gefunden und mit und in Gott fich felbft und bie jebes Ungemach, jebe Befahr, felbit die Schrecken bes Tobes übermaltigende Rraft; mit biefer ausgeruftet, ftellt es fich einer, auch in ihrem Werfalle noch furchtbaren Kriegsmacht entgegen. Ungeübte fleine Kampf= scharen schlagen fich muthvoll mit frieggewohnten 21= banesen und Turken und mit europäisch bisciplinirten Megyptern; bie Barten und Branber ber Infelbewohner fcreden und guchtigen bie glotten bes Großberen; nicht allein Krieger, auch Greife, Beiber und Rinder fallen mit freudiger Ergebung als Opfer fir bas Gesammtwohl ihres Boltes; alle Stande und Alter verzichten auf Genus und Rube und ertragen willig Entbehrungen und Befchmerben einer harten, Erummer blubenber Stabte, veraber großen Beit. obete Fluren, Leichenhaufen, überall Erinnerungen an Blutgreuel und schauberhafte Bewaltthaten beurkunben bas Ungeheure bes Kampfes um die heiligsten "Giter bes gefellichaftlichen Lebens. Bilbe, oft verbrecherische Mobbeit, wie vieljahrige Erbitterung und maglofer Song: fie erzeugen and nahren, bricht auf beiben Seiten gleichmäßig emporend zu Tage und mag von Ginigen als Mechtfertigungsgrund ber Ungewißheit ihres Endurtheiles benutt worden fein; jebes Schwanken und Bogern ber Entscheibung muß feboch aufhoren, wenn bie Beiligkeit ber Cache, wethe

ì

ţ

ļ

1

1

es gilt, bie Ungleichheit ber Rrafte, welche mit ein= ander ringen, und bie munberfame Buverficht Derer, bie ber überlegenen Menge ihrer Keinde nur weichen, nicht unterliegen, in Erwägung gezogen werben; baju tommen bie Gefahren, mit welchen echte Geifteshoheit, Alles aufopfernde Baterlandeliebe, ruhige Ausbauer bes Helbenmuthes und ber Tobesverachtung von Wantelmuth und Willenlofigfeit ber Bolfemenge, von 3wietracht und tudifdem Rottengeifte einiger Stimm führer und Sauptlinge, felbst von armseliger Feigheit, verratherischer Selbitfucht und eitler Nichtsmurbigkeit fich bedroht und bestürmt feben.

Rein fittlich Gebildeter, Reiner, ber ben Sinn fur Menschlichkeit bewahrt hat, fann gleichgultig bleiben bei fo großartigen Bestrebungen, Erscheinungen, Thaten und Wechseln, bei Mussichten, Soffnungen, Bunfchen und Beforgniffen, welche bas Berg ergreifen und ben Beift beschäftigen. Die griechische Sache ift Gegenstand allgemeiner Theilnahme und Wiffbegier geworben; baber machft bas Gebrange ber, fur ver fchiebenartige Beburfniffe bes fich erweiternben Rreifes der Lesewelt berechneten Rachrichten und Schilde: rungen, Flugschriften und Busammenftellungen von fehr ungleichem Werthe und von oft schwankenber ober verbachtiger Glaubmurbigfeit. Diese, meift in fich vergänglichen Ausgeburten augenblicklicher Aufregungen und Ginbrude ober ichriftstellerischen Bewerb:

fleifes haben als Stimmen und Zeugniffe bes Beits geiftes eine eigenthumliche Bebeutung und werben balb genug von dem Publicum richtig gewürdigt, fich biefes, wenigstens ber gefundere Theil beffelben, über Wahrheit und Gerechtigfeit einer bie Menfchheit und Menschlichkeit unmittelbar berührenben Ungelegen= heit so wenig lange in Unkunde hinhalten, bie Dauer irreleiten lagt; entbehrlich werben fie burch ein Geschichtswert von gebiegenem Gehalte, burch eine aus lauteren Quellen und bewährt treuen Berichten geschöpfte Darftellung bes wirklichen Ursprunges, Berlaufes, Bufammenhanges und Enbergebniffes ber Begebenheiten in Griechenland. Es ift zu fruh, eine folche Darftellung jest fcon zu erwarten; fie fest viele Borarbeiten von eigenthumlicher Beschaffenheit voraus, wenn fie gelingen und die Hinderiffe und Schwierigkeiten, welche beseitigt werben muffen, nicht alleu bemertlich werben laffen foll. Der bei weitem fleinfte Theil von Dem, was in Griechenland gefcheben ift, kann aus schriftlichen Berhandlungen und Beugniffen erkannt werben; bie reichfte, oft allebige Quelle, auf welche ber Forfcher guruckgewiesen wirb, ift die mundliche Ueberlieferung, unter ben befteben= ben Berhaltniffen mehr als fonft ber Entartung und - Entstellung unterworfen, ba eigentlich weber Mithan= belnbe noch ihre Umgebungen unbefangen und leiben= fchaftlos fein tonnen ; fast Alle haben fich einer Del-

## 374 Borbereitung und Ausbruch bes Aufstanbes

nung ober Ansicht hingegeben, die einer anbern ent: gegengefest ift. Die nacte Thatfache verliert ihm bebeutsamen Sinn, wenn sie nicht in ihrer Eutste bung und bezweckten Richtung und Absichtlichkeit auf: gefaßt wird; baju ift Durchschauung ber Entwufe und Umtriebe ber Varteien erfoderlich, welche mu febr Wenigen vergonnt ift und von noch Wenigenn ausgesprochen zu werben pflegt, wenn ber angelegt Plan aufgegeben werben muß, und kommt er pur Musführung, fo wird burch biefe felbft nicht felten bie ursprüngliche Unlage besselben neu gestaltet ober geben tet. Ift auf folche Beise bie Bahrhaftigfeit ber Ein gebornen, auch ber gebilbetern und unterrichteten, gefährbet, und muß baber bie Glaubwurdigfeit ihrer Berichte burch forgfame Prufung fichergeftellt met ben, fo verlangen Mittheilungen ber Auslander noch größere Borficht; benn im gunftigften Kalle hangen fie von Ueberlieferungen ber Eingebornen ab und find noch mehr wie biefe ber Gefahr ber Einfeitigfeit ausgefest; felbstånbig nehmen fie leicht etwas Fremb: artiges und rathselhaft Hartes an, indem, was viele Erfahrungen barthun, bie Gigenthumlichkeit bes grit: chifchen Bolfslebens ju groß und in ihrem Abstanbe von bem Grundwesen europaischer Civilisation gu auf: fallend ift, um leicht begriffen, mit Gerechtigfeit gt würdigt und in ihrem gangen Umfange beachtet wetben gu tonnen. Um ben richtigen Gefichtspunkt it

finben, aus welchem bie neuefte Geschichte Griechens lands in ihrer mahren Geftalt fich zeigen kann, und arm bie Urfachen ju entbeden, welche bie grelle Berfchiebenheit in ber Beurtheilung berfelben erflaren, muffen bie Beitverhaltniffe in Erwagung gezogen merben, in welche ber griechische Aufftand fallt. riefen bei Behorben, benen Entscheidung über Europa's offentliche Angelegenheiten zustehet, und bei Auslegern ihres Willens fehr ungunftige Unfichten von bem Unternehmen hervor; in widerfprechenben Meußes rungen barüber wurde eine, zum Theile gehaffige Spaltung ber öffentlichen Meinung laut; Ueberspannte wurben ju harten Uebertreibungen hingeriffen; Gemaßigte, Befcheibene entfagten ihrem Stimmrechte; Kurchtsame geboten fich kluge Burudbaltung; mit Befangenheit und ichneibenber Ginseitigkeit murbe geftritten und ber gelehrigen Menge bie Ausmittelung bes Bahren erschwert. Die Nachwirkungen der frangofischen Staatsumwalzung nahmen bie geistige Thatig-Leit und die Willenstraft ber Politiker in Unspruch; für ben gefundern Theil ber europaifchen Staatsmanner und Staatsburger maren bie reichen Belehrungen, welche aus folden Erfchutterungen bes gefellschaftlichen Buftanbes icon barum, weil fie ohne biefelben feine Birflichfeit gehabt haben tonnten, gewonnen werden follen, nicht verloren gegangen. Biele Mangel und Gebrechen in Regierung und Bermal-

1

١

## 374 Berbereitung und Ausbruch bes Aufstanbes

nung ober Anficht hingegeben, die einer anbern ent: gegengeset ift. Die nackte Thatsache verliert ihren bebeutsamen Sinn, wenn fie nicht in ihrer Entste bung und bezweckten Richtung und Absichtlichkeit auf: gefaßt wird; bam ift Durchschauung ber Entwurfe und Umtriebe ber Parteien erfoberlich, welche nur febr Wenigen vergonnt ift und von noch Benigern ausgesprochen zu werben pflegt, wenn ber angelegte Plan aufgegeben werben muß, und fommt er pu Ausführung, fo wird burch biefe felbft nicht felten bie ursprüngliche Unlage beffelben neu geftaltet ober geben tet. Ift auf folche Beise bie Bahrhaftigfeit ber Ein gebornen, auch ber gebildetern und unterrichtetern, gefährbet, und muß baber bie Glaubwurbiakeit ibm Berichte burch forgfame Prufung fichergestellt mer ben, so verlangen Mittheilungen ber Auslander noch größere Borficht; benn im gunftigften Kalle bangen fie von Ueberlieferungen der Eingebornen ab und find noch mehr wie biefe ber Gefahr ber Ginfeitigfeit ausgefett; felbstänbig nehmen fie leicht etwas Fremb: artiges und rathselhaft Sartes an, indem, was viele Erfahrungen barthun, bie Eigenthumlichkeit bes grit: chifchen Bolkslebens ju groß und in ihrem Abstande von bem Grundwesen europaischer Civilisation gu auf fallend ift, um leicht begriffen, mit Berechtigfeit ge wurdigt und in ihrem gangen Umfange beachtet wet ben zu konnen. Um ben richtigen Gesichtspunkt iu

finben, aus welchem bie neuelte Geschichte Griechens lands in ihrer mahren Geftalt fich zeigen fann, und arm bie Urfachen ju entbeden, welche bie grelle Berfciebenheit in ber Beurtheilung berfelben ertlaren. muffen die Beitverhaltniffe in Ermagung gezogen werben, in welche ber griechische Aufstand fallt. riefen bei Behorben, benen Entscheidung über Euro-Da's offentliche Angelegenheiten guftehet, und bei Auslegern ihres Willens febr ungunftige Unfichten von bem Unternehmen hervor; in wibersprechenben Meußes rungen barüber wurde eine, zum Theile gehässige Spaltung ber öffentlichen Meinung laut; Ueberspannte wurben zu harten Uebertreibungen bingeriffen; Gemaßigte, Bescheibene entsagten ihrem Stimmrechte; Surchtsame geboten fich fluge Buruchbaltung; mit Befangenheit und schneibenber Ginseitigkeit murbe geftrits ten und ber gelehrigen Menge bie Ausmittelung bes Bahren erschwert. Die Nachwirkungen der franzöfifchen Staatsumwalzung nahmen die geistige Thatigteit und die Willenstraft ber Politifer in Unspruch; fur ben gefundern Theil ber europaifchen Staatsman: ner und Staatsburger waren die reichen Belehrungen, welche aus folden Erschutterungen bes gefell= schaftlichen Zustandes schon barum, weil sie phne biefelben feine Birflichfeit gehabt haben fonnten, gewonnen werben follen, nicht verloren gegangen. Biele Mangel und Gebrechen in Regierung und Bermal=

# 376 Borbereitung und Ausbruch ber Aufftanbes

ς\_

tung ber Staaten waren fichtbar geworben; mander Brrthum wurde aus feinen verberblichen Kolgen etkannt, manches unhaltbar befundene verjährte Borg urtheil aufgegeben, eine Menge zeitgemaßer Berbeffe: rungen eingeführt, bie und ba ber gefellschaftliche Buftand mit weifer Umficht umgestaltet und verebelt, ober gu einer mit ben Sahren reifenden Bervolltommnung vorbereitet. Es fehlte jedoch auch nicht an hartnaf: Eiger Bertheibigung bes fortmabrend bedrohten, jum Theile umgefturaten alten hertommens und an ichrof: fen Magregeln zur Wieberherstellung ober Aufrecht haltung beffelben; biefe reigten fturmische Ropfe unb haftige Gemuther zu leibenschaftlichem Wiberffanbe und veranlagten gefehwibrige gebeime Berfuche, um vermeintlich unabweisbare Roberungen auf gewaltsame Beife, meift ohne Uebereinstimmung mit bem freilich faft jebergeit zweibeutigen und von Bufallen ober Erfolgen abhängigen Bolkswillen zu verwirklichen. Be fonbers im fublichen Europa, abgefeben von Frant reich, welches, mietrauend friedlicher Beruhigung, über Feststellung bes versohnenben Gleichgewichtes amifchen Grundfagen ber alten und neuen Beit, als Enbertrag furchtbar fturmischer Erfahrungen, einen gum Theile verfaffungemäßigen Rampf mit gefpannter Geiftestraft unterhielt, in Spanien, Portugal und in mehren Gegenben Italiens trennte erbitterte Zwietracht bie Regierungen und bie Regierten; gebeime Bereine unter

verschiebenartigen Benennungen (welche unfreundliche Biberfacher jeber, auch ber angemeffenern Neuerung in ber gemeinsamen Bezeichnung ber Liberalen fehr unziemlich zusammenfaffen mochten) arbeiteten barauf bie bestehende ober auf ihren ehemaligen Beftand jurudgebrachte gefellschaftliche Ordnung ju un= tergraben und eine ihren Ginfichten und Bedurfniffen gufagende Umgeffaltung berfelben zu ertrogen; ummalzes rifche Berbinbungen, Rottirungen und Berfchworungen brachen zu Tage ober schienen im Finftern zu schleis den und murben von ben Dachthabern mit folgerich= tiger Gintracht und ernfter Strenge befampft unb In biefe Beit fallt ber Musbruch bes unterbruckt. griechischen Aufftanbes, und er wurde von Bielen, nicht ohne allen Unschein ber Wahrheit, als bas Wert gebeimer Menterei und bes Ginverftandniffes einiger unrubigen Ropfe und Bolfeverführer mit ben ichon bekannten Schwindlern und Berichworenen betrachtet, tonnte baber unter biefer Borausfegung von Denen, beren driftliche und vollerrechtliche Unterftugung gehofft und erbeten murbe, nur gemisbilligt und feinem, nach hertommlichen menschlichen Berechnungen nicht lange zweibeutigen Schickfale überlaffen werben. nachste Folgezeit hat die wefentliche Selbständigkeit und Gigenthumlichkeit ber Bewegungen in Griechenland, welche burch jufalliges Busammentreffen mit fcheinbar verwandten eines frembartigen und gefets

ı

Ì

#### 378 Borbereitung und Ausbruch bes Aufftanbes

wibrigen Urfprungs verbächtig werben fonnten, gur Das von einigen Ungufriebe-Unertennung gebracht. nen und Gelbstfüchtigen angeregte Spiel pflegt nur angenblickliches Dafein zu haben und bestehet feine Bint a und Feuerprobe, wie fie in Griechenland bestanden worden ift; aufgebrungene Laufchung fcwinbet fcnell, wie leichtes Bolfengebilde, vor bem burchbrechenden Sonnenstrahle ber Bahrheit, Sautler, welche eine arglofe Menge irregeleitet haben, feben fich von biefer verlaffen, febalb ihre ladenben Berheißungen in Schaubervolle Erfahrungen von Schmetz und Ungemach sich auflosen. Gine ruhige Erwagung ber Berhaltniffe, in welchen feit Sahrhunberten bie Griechen zu ben Turfen geftanben haben, bie einfache Bergnschaulichung ber Thatsachen, welche biefe Berbaltniffe ertlaten, führt zu bem Enbergebniffe, bas ber religiose und politische Wiberwille ber Griechen gegen ihre, in Robbeit fich immer gleichen Zwingberren mit Jahrhunderten und bann mit Jahrzehnden gu grundlichem Saffe, gu ber in fich felbft erftarten ben hoffnung und ju bem unabweisbaren Entichluffe. bas unwurdigfte Joch abzuwerfen, reifen mußte. Dies fer Entschluß gestaltete sich im eigentlichsten Sinne gum alleingultigen Gemeinwillen bes Boltes, als bas tief: gewurzelte, in oft unterbrudten Reimen zu Lage bees chenbe, bas Leben ergreifende Gefühl durch guneh: mende Berbinbung mit gesitteten Europäern, burch

Theilnahme an beren gefellschaftlichen Kortschritten und burch die von ihnen entlebnten Mittel und Unstalten ber geiftig =fittlichen Bilbung Nahrung und feftere Dauer gewann und burch Geringschatung ber bis gur Berachtlichkeit herabsinkenben, einft gurcht und Schreften verbreitenden Gewaltherren und Treiber gesteigert Die Beit mußte kommen in welcher ber Durchbruch bes Gefühls zur That nicht langer aufgehalten werben Connte, wenn nicht bie milbe Rache ber im Befige ihres Raubes Bebroheten berausgefos bert, bie Bernichtung aller Soffnung und bie greuels poliste abermalige Unterbrudung burch unzeitiges Bogern verschulbet werben follte. Diefes in Grundzügen angebeuten, burch Zusammenstellung ber entscheibens ben Berhaltniffe und Ereigniffe anschaulich zu ents wideln, wie bie Griechen Anechte ber Zurten gewors ben und welche Bruchftude menfchlicher und burgers licher Rechte ihnen verblieben find, wie fich bie Soff= nung, aus biefer Anechtschaft befreit zu werben, er= zeugt, ausgebilbet und machfend erfraftigt hat, und auf welche Weise bie seit langer Zeit von fast Allen heiß erfehnte Bermirtlichung bes großen Entwurfes geboten wurde, bas ift bie geschichtliche Aufgabe, welche hier zu lifen versucht wirb.

Die Hauptführer und Gemahrsmanner, beren Werte als Grundlage bei gegenwartiger Darftellung benutt wurden, find zwei Griechen, Jakovaki

## 389 Borbereitung und Ausbruch bes Aufstandes

Rizo 1) Neroulos und Alexander Couzo 2), beibe bes Nationalgeistes funbig, mit Geschichte und Berfaffung Griechenlands in fruberer und fpaterer Beit vertraut und im Befige vieler Urfunden, gebeis mer nachrichten und meift besonnen geprufter Uebet lieferungen; Sougo, auf die neueste Geschichte sich beschränkend, ist reicher an hanbschriftlichen Quellen und an Ergebniffen perfonlicher Erfundigungen, auch wol vollständiger unterrichtet von den Umtrieben polis tifcher Parteien; Rigo, ber einen weitern Rreis um fast und auf die alteren Beiten gurudgeht, tennt bie biplomatischen Berhaltniffe und Berhandlungen Ronstantinopel und in ben Fürstenthumern ziemlich genau, icheint aber mit ben boberen Stanben und namentlich mit ben, nicht ohne Borliebe gewürdigten Fanarioten mehr Bertehr gehabt gu haben, als mit bem Bolfe und beffen unmittelbaren Rubrern unb

<sup>1)</sup> Histoire moderne de la Grèce depuis la chûte de l'empire d'Orient. Genf 1828. 8.; auch ift benutt worben sein Cours de la littérature grecque moderne. 2. Auss. Genf 1828. 8.

<sup>2)</sup> Histoire de la révolution grecque. Paris 1829. 8. Das Buch hat barin etwas Alterthumliches bas ber Stoff burch Unterhaltungen mit unmittelbaren Zeugen ber Begebenheiten und auf Reisen, welche zu biesem Zwede unternommen worden zu sein scheinen, zusammengebracht worden ist.

Bertretern. Beibe bewähren sich als tenntnifreiche Männer, achtbar durch biebere Gefinnung, erfüllt von Chrerbietung für Menschlichkeit, Wahrheit und Gerechtigkeit.

In Folge ber Wantelmuth bes, von augenblicklichen Einbruden abhangigen, eine gum Berrbilbe entartete Freiheit mistrauisch bemachenben und Gingebungen ftolger Sicherheit und machtgieriger Eitelfeit hingegebenen Bolfswillens und ber, mit Unerfennung bes nationellen Gesammtwohles schon lange unvereinbaren franthaft einseitigen Borliebe für engfreisige Unfpruche und Foberungen verloren bie Griechen ihre politische Selbständigkeit und Bebeutung, als sich, meist aus ben belebenben und marnenben Erfahrungen, welche ihr Staats = und Bolfeleben barbot, bie burch feste Einheit in Entwickelung und Gebrauch ih= rer Rrafte gebiegene Macht Makedoniens geftaltet batte. Mit bes makebonischen Konias Philipp Siege bei Charonea (338 v. Chr. Geb.) murbe ihr Schickfal fur Sahrhunderte entschieden; es tonnte meber burch wiederholtes-Strauben gegen Uebermacht, noch burch unzeitiges Bertrauen auf die oft rankevollen, felbstsuchtigen Parteihaupter, weber burch ben achais fchen Bund, noch meniger burch ben atolischen abge-

#### 382 Borbereitung und Ausbruch bes Aufstandes

Nach dem Umfturze des makeboniwehrt werben. Schen Reiches fiel Griechenland ber Beltbeberricherin Rom als Beute anheim (146) und behauptete nur burch anerkannte Ueberlegenheit ber geiftigen Bubung eine ehrenvolle Stelle unter ben Provingen bes Reis Den unterdruckten Griechen blieb ihr beiterer ches. himmel und bie mannichfaltige Naturschonheit bes bei mathlichen Bobens und ihre bavon abhangige eigen: thumliche Regfamkeit und Lebensluft; es blieb ihnen ihre Speache, beren Schonheit und Reichthum bie Selbstfucht ber Sieger überwaltigten, unter ben 56 beren und Gebildeten hetridgaft erlangte, fpater jur Hoffprache fich erhob; es blieb ihnen eine Rate finnschwerer Erinnerungen, schwelgerischer Genug an ewig jungen Bilbern ber Bergangenheit und ber nie ver fiegende Quell ber Lieberfreude für bie- Gegenwart. Ungewohnter außerer Glang umftrablte Griechenland, als Byzanz (330 n. Chr. G.), nach feinem Renbe grunder Konstantinopel und nicht ohne tiefe Bebeu tung Neu = Rom benannt, Regierungefis bes romi: fchen Weltreiches wurde, in welchem bas feit bem apostolischen Zeitalter unter Griechen allgemein ver breitete Chriftenthum anerkannte Staatbreligion war. 3mei Menschenalter fpater (395) erfolgte bie Trennung des byzantinischen Reiches von dem abendlandifchen, und biefes eilte feiner unabmenboaren Auflofung und ber nach fturmifchen Sahrhunderten aus

biefe hervorgehenden, burch germanische Eroberer bes wirten Biebergeburt entgegen.

1

1

1

i

١

Der byzantinische Raiserstaat gehorte nach bem Umfange und Werthe feines Landerbefiges mehr gu Uffen als zu Europa, wenngleich feine Serricher auf biefes teineswegs verzichteten, fondern vielmehr manche Bestandtheile bes altromifchen Weltreiches in Europa amb Afrifa, war es auch fur turge Beit und unter brudenben Befdrintungen und immer brobenben Bech= feln, zu behaupten ober wieber zu erwerben fuchten und taum burch bie ichmachvollften Erniebrigungen von bem Bahne, bie rechtmäßigen Alleinerben ber allumfaffenben Weltherrichaft zu fein, geheilt werben Die Gefahren, mit welchen Oft-Rom um fein Dafein ju tampfen hatte, famen theils aus Uffen, von Perfern, Arabern und Turfen, theils von ben bas offliche Europa vermuftenben wilben Sorben, bie Ufien ausgestoßen hatte, theils von friegerifchen Slavenstammen, namentlich Gerviern, beren weitgebiebenes Beftreben, fich bie Dberherrschaft uber Griechenland anzueignen , burch turfifches Baffenglud ver-Es zeuget von ichwer zu erichopfenber eitelt murbe. innerer Lebenskraft und von feltenem Reichthum an Bulfsmitteln, bag ber Staat viele Jahrhunderte binburch ben wieberholten gewaltigen Angriffen Wiberftand leiftete; feine Fortbauer erscheint um fo wunderfamer, wenn bie eigenthumliche Beschaffenheit feiner

## 384 Borbereitung und Ausbruch bes Aufftanbes

Regierung ins Auge gefaßt wirb. Rraftlofigfeit und vielleitig geschäftige Sitelfeit find bie Grundzüge, welche bie überwiegende Mehrheit ber Regenten fenntlich ma: chen; bie von tuchtigern Machtraubern abstammen ben Opnaftien arteten schnell aus und verfielen it vorwaltende armselige Schwache bis zur Schlechtigkeit und Berworfenheit; Große bes Beiftes und Statt bes Gemuthe fonnten nicht lange gebulbet werben; Tugend erlag tudifchen Berfolgungen. Rante bet Beiber, Umtriebe ber Berfchnittenen und Pfaffen führten gehässige Bewegungen und Beranderungen ber bei; Schwelgerei und Robbeit beherrschten alle Stanbe; unter dem Borwande bes Gifers für Rechtglaubigftit verübte bie Regierung ichanbbare Gewaltthatigkeiten, und misbrauchte und bewaffnete fanatische Selbstsucht ber Monche ben feilen Pobel; eine Meuterei ver brangte bie andere; und so wurden bie wenigen Rrafte vergeudet, welche für Gemeinwohl und Nationalehn batten verwendet werben konnen. Die Cabinetspolitif war betrügerisch und nur im tropigen Gelbftvertraum auf eigene Ueberlegenheit und in Berachtung bes Aus: landes oder ber Barbaren fich gleich. Die Trennung vom driftlichen Abendlande mar burch kirchliche Streit tigkeiten, junachst über Bilber und über ben Aus: gang bes heiligen Beiftes auch vom Cobne, entichie ben; die gewaltsame Errichtung eines abenblanbischen Raiferthums in Ronftantinopel, welche ber kaufman

nischen Selbstsucht ber Benetianer (1204) gelang, erbitterte bie Gemuther und fleigerte bas Refthalten bes Boltes an ber vergeblich bestrittenen firchlichen Gigen= thumlichfeit. 3mar ftellte bie faufmannische Gifersucht ber Genuefen (1261) ben Thron ber rechtmaßigen Berr= scherfamilie wieber ber; aber er mar in feinen Grunds veften erschuttert und tonnte gegen bie wieberholten Angriffe ber Osmanen auf die Dauer nicht behauptet Durch fortgefette Berlufte verarmte bie Res gierung und fant ju volliger Sulflofigfeit berab; bie Ration war vom Baffengebrauche entwohnt, benn fcon feit Jahrhunderten bestand bie Starte bes ofts romifchen Beeres aus abenblanbifchen, jum Theil auch affatischen Soldnern und aus jusammengerafftem Gefindel. Balb hing bas Dafein bes verkleinerten Staas tes nur von Bewilligungen und Schonungen ber Tur-218 Ronftantinopel mit feinem Stadtgebiete bem Ralle nabe mar, murbe es burch bes Mongolen Dimur Sieg über ben furchtbaren Bajaget (1402) gerettet; aber nur ju fcnell erholte fich bie Pforte von ihrer Berruttung, und Mahommed II. eroberte (ben 29ften Mai 1453) Konftantinopel und machte biele Stadt jum Sie feines gewaltigen Reiches, melchem nach geringem Biberftanbe fast gang Griechens land mit ben meiften feiner Infeln einverleibt murbe; nur Benebig behauptete fich auf einigen Ruften und Infeln und beftanb einen nicht unruhmlichen Kampf 17 Diftor, Mafchenb. II.

i

ţ

ı

um beren Besit, welcher für seinen handel bedeuztend war. Der Widerstand, welchen Standerber in Spirus und Albanien geleistet hatte, endete mit seinem Tode (1467). Die Moldau, Wallachei, Bosinien und Servien hatten sich stüher unterwersen mussen.

Das Schickfal ber Griechen unter ber thrtifchen Berrichaft wurde burch ihre kirchlichen Berhaltniffe Mohammed II. verkannte die Bortheile bebingt. nicht, welche ihm bie zwischen Griechen und Abendlanbern beftehenbe religiofe Zwietracht gewährte; er nahm bie griechische Rirche unter feinen Schut, erkannte ben Patriarchen in Ronftantinopel als chriff: lichen Oberbeamten an und beftellte eine Sonobe von hehn Erzbischöfen, welche fich in Konftantinopel aufhalten mußten; ihr und bem Patriarchen wurde bie weltliche Gerichtsbarteit überlaffen; bie bobe Geiff= Achteit entrichtete teine Ropffteuer; Die Rlofter murben in Ehren gehalten und geschirmt; bie Donche begunftigt, jum Theil aus Berurtheil, welches bie Burten fur bergleichen Unftalten und beilige Sonberlinge hegten. Die Chriften wurben als Gigenthum bes Großheren betrachtet und bezahlten ben Behnten an ihre Lebusherren; fie bilbeten ortlich burgerliche Gemeinden, beren Bifchof und Demogeronten (Retablen) zusammenwirkend mit bem Rabi Rocht fpraden und erfoberlichen Falles fich an ben Patriarden

und burch biefen an die Regierung wenbeten. hatte biefe Berfaffung teine gesehliche Festigkeit, und mo turlifche Große ober Beamte, mit binreichenben Machtmitteln verfeben, hauf ten, tomten Ausfaugungen und Dishandlungen aller Urt nicht abgewehrt Die größte Begunftigung erfuhren Chios, Samos und die meisten Kotladen und Sporaden. Biel Gelbstanbigkeit erhielt fich in ben, von Turken gemiebenen, bon fraftigen Menfcben bewohnten Gebirgegenben; bier behaupteten fich fuhne Sauptlinge im Befige und Gebrauche ihrer Waffen; fie befanben fich fast immer im Aufstande und genoffen eine Freis beit, welche fie oft mit bem Beben buften. Borrechte waren den Hauptleuten in Epiras und Albanien zugeftanden; fie wurden nicht allein gegen mos hammebanifche Rauberbanben gebraucht, fondern mifchten fich auch in ben 3wiespalt, ber nicht feiten amis fchen ber Pforte und turfifchen Befagungen ober Lehnes leuten auszubrechen pflegte. Die Belbenthaten biefer Armatolen und Klephten ließen ben Glauben bes Bol-Bes an feine Selbständigkeit nicht ganglich finken und wurden in Liebern gefeiert. Die geistige Bilbung mar burftig und fast im ausschließlichen Beffe leiblich aus wiffender Geiftlichen und Monche, für welche auch bie menigen Unterrichtsankalten bestimmt und berechnet maren; boch bauerte in biefen bie, freilich auf finche liches Beburfnig beschränkte Renntnif ber altariechie

Ì

schen Sprache fort; im Volksleben war diese meist entartet und durch Mischung mit slavischen und türztschen Worten verdorben; nur in Kreta und auf den meisten Inseln des Archipelagus ethielt sie sich reiner. In den von Venedig abhängigen Theisen Griechensands hatte das Volk tein viel besseres Loos als in den türksichen Provinzen; der Schein von Vilzbung, zu welchem einige griechische Dichter auf Kreta im 16. Jahrhundert Veranlassung gegeben haben, ist eine leere Tauschung; denn sie ahmten italienischen Mustern nach und spielten mit rhythmischen Sprachzubungen.

Bon bem ebenso starren als tragen Despotismus ber Osmanen geschah durchaus nichts zur Berbesserung der durgerlichen Lage der Griechen oder für ihre sittlich gesellschaftliche Beredelung; ihm genügre gewaltsamer oder bequemer Niesbrauch; der Gedanke, die Unterthanen mit der Regierung zu versöhnen, sie durch milde Borsorge zu gewinnen, in ihnen das Gefühl des Baterlandes und der Bolkschumlichkeit zu erwecken, war den rohen Zwingherren fremd, und es hisz von Laune oder von außerlichen Zwsällen ab, wenn der Oruck ihrer unbeschränkten Herrschaft von Beit zu Zeit oder in einzelnen Gegenden und Orten etwas weniger suhlbar wurde. Erst durch das Emporkommen der Fanarioten, der Abkömmlinge angesehener und reicher griechischer Kamilien, welche sich seit dem 1

!:

Š

þ

1, 18

ŗ,

ø

3

ľ

ż

ŧ

ś

í

1

1

Kalle bes griechischen Kaiserthums in Konstantinopel in bem von bem Leuchtthurm, Fanal, benannten Stabt= viertel, nabe bei bem Wohnsie bes Patriarchen an= gesiebelt hatten, begann eine bebeutenbe Umanberung in bem griechischen Bolfeleben feit ber Mitte bes 17. Sahrhunderte. Sie machten fich theile burch Renntniffe in ber Uftrologie, Alchomie und Debigin, welche bei ben Turten in fast ausschließlicher Uchtung fanben, theils burch Renntnig europaischer Sprachen und Staatsverhaltniffe, beren Beburfnig bie gunehmenbe Berbindung mit driftlichen Sofen fublbar werben lief, ohne die Turfen ju ihrer Erwerbung ju vermoben Bermaltungsbehörben bemerklich und balb Sie wurden, querft : Panajotaky, unentbehrlich. aus einer trapezuntischen Familie, und nach ihm Mler= ander Maurekorbatos aus Chios, als Dolmetfcher ber Pforte angestellt und eigentlich Mitglies ber bes Minifteriums; fie genoffen Steuerfreiheit und anbere ungewöhnliche Begunftigungen, erlangten ben bebeutenbsten Ginfluß auf bie politifche Geschaftofub= rung und eigneten fich, burch ihre Stellung baju berechtigt, bie Aufficht über bie Chriften im turtifchen Reiche gu. Bei aller Citelfeit und Pruntfucht, welche ihnen nicht ohne Grund vorgeworfen zu merben pflegt, lagt fich ihr Berbienft um ihr Bold nicht in Zweifel gieben, und nicht Benige von ihnen haben burch ihre Großherzigfeit und burd ihr: Martorthum gerechten

## 890 Borbereitung und Ausbruch bes Aufstandes

Anspruch auf bantbare Achtung ber Rachwelt. ihrer Mitte wurden feit 1714 bie hospodare ber Molban und Ballachei ernannt, und fie erwarben fich um die Entwilberung, wo nicht Bilbung biefer Provingen einiges Berdienft, foviel die oft turge Dauer threr beschräntten Herrschaft und bie vielen Sinbecniffe und Erschwerungen, mit benen fie ju tampfen Bon ihnen gefchah Manches für batten, erlaubten. Errichtung von Schulanftalten, in welchen bie alt: griechische Sprache gelehrt wurde, und ihnen ift namentlich auch die Berbefferung bes griechischen Unterrichts in Ronftantinopel gu verbanten; fie veranlaften viele Griechen, nach Stalien, Deutschland und Krantreich zu retfen und fich mit christlicher Bilbung zu befreunden; baf viel gelesen wurde, beweisen bie zahlreichen Bucher in alt = und neugriechischer Sprache. welche bis gegen die Mitte bes 18. Jahrhunderts in Naffo und Buthareft, vorzüglich in Leipzig und Benebig gebrudt und rafch verbreitet wurden, werin fich auch bie bamalige Lefewelt gundchft nur auf Geiftliche und wohlhabende Raufleute und Buttbefiger befthrantte, und ber freng gewurbigte Inhalt biefer Schriften teine große Musbeute fur Beiftesbilbung gerechrte. Der Patriarch Samuel (1767) lief fich nicht nur Schut bes Chriftenthums effrig angelegen fein und arbeitete an Berebelung ber Seiftlichkeit, fonbern vermehrte auch die Schulen und forberte gefftige Bildung

sowohl durch seine, in reinerer neugriechischer Sprace verfaßten Schriften, unter welchen die Umschreibung mehrer Reden bes Demosthenes und der Republik und einiger Dialogen Platon's bemerkenswerth ist, als durch Uebersehungen einiger Werke Voltaire's und anderer französischer Schriftsteller, welche auf seine Verzanlassung unternommen wurden und Viele zu ahnelichen Arbeiten aufforderten.

Diefe langfam gebeihenbe Befruchtung und Er wedung ber Gemuther bes griechischen Bolfes brachte ein Gefühl zum Bewußtsein, welches ichon lange buntel vorhanden mar und fich jest zur offentlichen Deis Der Schreden, welchen die Alles nung geftaltete. überwältigende Macht ber Turten um fich ber verbreitet batte, verbleichte nach Suleiman's bes Großen Tode; die Mehrheit seiner Nachfolger war ruhmlos, oft nur burch blutgierige Bilbheit bis jur Berrucktheit ausgezeichnet; auch in ben meiften Groß= vezieren ließ Untuchtigfeit fich balb entbeden; Tapferteit ber Janitscharen war in robe Unbanbigfeit entarret; die Umeriebe im Sarem und die Uebermacht ber fcwarzen Berichnittenen erzeugten Berachtung. Ungeschick und Unglud im Rriege fanben mit bem unheilbaren Sochmuthe ber Beerführer und Sofbeamten in auffallenbem Biberfpruche; innere Unruhen, anfange vereinzelt, balb haufiger und tropiger wieberholt, beurfunbeten bie Befetlofigfeit und bie Unficher-

beit eines Reiches, beffen Erhaltung lediglich burch blinden Gehorsam bedingt ift. Richt ohne geheimes Mohlgefallen wurde bas Sinken bes kriegerischen Anfebens ber Pforte von ben ihr immer abgeneigten Griechen wahrgenommen; flogte ihnen ber lange Beit fortgefette ehrenwerthe Rampf ber Benetianer gegen bie Erbfeinde bes Chriftenthums weniger Bertrauen und Soffnung ein, fo hatten es biefe burch taufmannische Selbstfucht und aristofratische Bewaltthaten felbst verschulbet; boch gewohnten fich bie von ihnen eingerichteten Milizen an Baffenbienft, ber als Borbereitung auf- funftige Beiten betrachtet werben fann; an ben Bortheilen, welche gegen Ende des 17. und im Anfange bes 18. Nahrh. Johann Sobiesto und Eugen er fochten, nahmen bie Griechen geringen Untheil, benn bie Sieger waren ihnen fo fremb als bie Befiegten verhaßt. Dagegen fanden bie Ruffen ichon fruber vollständiges Bertrauen; fie bekannten fich zu bemfelben firchlichen Glauben und waren mit ben Griechen burch mehrfachen Bertehr verbunden und im alten unverfohnlichen Sag gegen ben gemeinfamen Beind verbrubert. Bei bem Ausbruche bes erften Rrieges, welchen Ratharina II. gegen die Pforte führte (1768), wurden die Ruffen als Befreier der unter dem turfis ichen Joche seufzenben Griechen betrachtet; Die Stelle in bem ruffifchen Manifeste, welche fich uber bie Usurpation ber Unchriften außerte, machte einen tiefen

Einbrud und wurde auf Griechenland gebeutet. Aber bie Ruffen erwarteten zu viel von ben Griechen, bie Griechen Alles von den Ruffen; beibe fanden fich hart getäuscht. Morea, schauberhaft bugenb fur feine Theilnahme am ruffischen Rriege, mußte felbft von Turten gegen bie Buth ber Albanefen in Schut genommen werben. Die milbere Behandlung ber Salbinsel ift wol hauptsächlich bem machtigen Ginfluffe bes Griechen Maurojeny, fpaterbin Sospobars ber Ballachei, auf ben turfischen Beerführer, Abmiral Saffan = Pafcha, und ben Borbitten, welche ber Furft Alexander Sppfilantis bei bem Grofvegier und bei 36= mael = Bei, dem Minifter ber auswartigen Angelegen= beiten, für feine Landsleute einlegte, jugufchreiben; einer Sage 1) nach hatte bie Tochter eines griechi= fchen Weltgeiftlichen, durch ihre Schonheit gur Gemablin bes Großherrn erhoben, baran ben größten Antheil.

Die Griechen, obgleich hart getäuscht in ihren überspannten Erwartungen, beharrten in ihrer zum Boldsglauben geworbenen Zuneigung und in dem Bertrauen auf Rufland, welches ihnen in mehrsacher Hinsicht naher getreten war; es hatte bie Fürstenthumer Moldau und Wallachei unter seinen, freilich nicht alle Mishandlungen ber Pforte abwehrenben

<sup>1)</sup> Rigo G. 92.

## 394 Borbereitung und Ausbruch bes Aufftanbes

Schut genommen ; feine Rlagge berrichte auf ben Meeren, von welchen ber griechische Sandel abbing, und biefer murbe besonders auf bem ichmargen Deere burch ruffiche Schusbriefe begunftigt. In bem Ram: pfe gegen bie krimmichen Tartaren (1783) nahm ein Bataillon ausgemanberter Griechen unter Dotembin's Beere ruhmvollen Untheil. Mis die Pforte (1787) wegen ber Rrimm ben Ruffen ben Rrieg erflarte, et hob fich Griechenland auf's Neue und fampfte mit Erfolg gegen ben Pafcha von Janina; aber auch biesmal beschrantte fich bas Endergebniß auf Sichet ftellung ber freien Ausubung ber chriftlichen Religion und auf Beftatiaung ber ruffischen Schusherrlichfeit über bie Moldau und Wallachei. Um bas gefürchtett Rufland zu fchonen, wurde Magigung in Behand: tung ber Griechen Regierungegrundfas bes tartifchen Cabinets, und wenn bas Reftland fich berfelben we niger zu erfreuen hatte', fo genoffen bie Ruftenftriche defto bedeutenbere Bortheile; Gewerbfleiß und Sanbel fingen an zu gebeiben, und mit bem machfenben Bei winne und Wohlstande nahmen Bilbung, . fühl und Gehufucht nach Freiheit zu. Befonders ent wickelte sich bamals die Ueberlegenheit ber Inseln Die bria, Spezzia, Apfara, Chios; es wurden ihnen viele Freiheiten bewilligt, weil bie griechischen Geeleute bii ber burch ben Grofabmiral Suffein Dafcha beabsich tigten, bochft nothigen Berbefferung ber turtifchen

Seemacht unentbehrlich maren. Die Betriebsamfeit ber Insulaner in bem ihnen freigegebenen Sandel mit Getreibe und anbern turfischen Erzeugniffen machte fie ichnell reich; bie Bahl ihrer Fahrzeuge bellef fich fast auf 600; und was als bas Wesentlichste erachtet werben muß, ihr Bertehr mit Europaern lehrte fie Bedurfniffe und Erfahrungen fennen, die ihnen Sahrhunderte lang fremd und mit ihrem bermaligen gefellschaftlichen Buftanbe unvereinbar maren. linge besuchten häufiger als je bie gebilbeten europais ichen ganber, um fich fur ihren Beruf zu ertuchtigen und vielfeitige Gefchafteverbindungen anzufnupfen. Ramen fie in die Beimath gurud, fo fubiten fie ben Abstand zwischen ihr und bem Auslande nur zu lebe baft; sie brangen auf Bervollkommnung bes Unterrichts, welche zugleich auch von vielen ganarioten eifrig genug betrieben murbe; es begann eine leibets ichaftliche Thatigfeit in Ueberfetungen, befonders franabificher Schriften, beren Menge gegen bas Enbe bes 18. und im Unfange bes 19. Jahrhunderts taum ge überrechnen ift.

Inzwischen waren mit ber franzosischen Staatsumwälzung neue Ansichten von menschlichen Rechten und gestelgerte Foderungen an die gesellschaftliche Ordnung in Umlauf gekommen und hatten sich, wie überall, auch nach Griechenland verbreitet. Biele Thatsachen zur Beglandigung ber wachsenden hoffnungen bes griechischen Bolkes mogen in bem bamals gemaltigen Gewirre ber offentlichen Ungelegenheiten nicht beachtet ober balb vergeffen worben fein; ein: zelne haben fich ber allgemeinen Aufmerkfamkeit nicht entziehen konnen. Rhigas aus Beleftini in Theffalien faßte ben fuhnen Gebanten, Griechenland be: freien zu wollen. Er mar aller feiner Blutefreunde burch turfische Robbeit beraubt worden und glübete von unausloschlichem Saffe gegen Die, welche ihm als Keinbe bes menschlichen Geschlechts erscheinen mußten; fein Beift mar wiffenschaftlich gebilbet burch vertraute Befanntichaft mit ben griechischen Claffifern, burch mathematische Studien und burch Geschichte; er war ber frangofischen und beutschen Sprache mach: Der Glaube, bag bie Beit gur Eriofung bes Baterlandes aus ichimpflicher Anechtschaft gekommen fei, riß ihn fort ju rafchen Bagniffen, ohne ihn ben Mangel aller nothigen Borbereitungen und Bulfemit tel ermagen zu laffen; er vertraute feinen Entwurf mehren burch Talente und Renntniffe ausgezeichneten Dannern, Raufleuten, Gelehrten und Beiftlichen an; felbst ungufriebene turtische Große foll er bafür gewonnen haben. Um bie Ausführung beffelben ju beforbern, verließ er (1796) bie Dienste bes wallachifden Hospodars Michael Souto und begab fich nach Wien und von ba nach Trieft, wo Uebereilungen und -Unvorfichtigkeiten ihn und fein Borhaben ber machfamen Polizei verriethen; er wurde, als er fich nach bem Peloponnes einschiffen wollte, verhaftet (1798), mit acht Einverstandenen nach Semlin gebracht und an ben turfischen Befehlshaber in Belgrad ausgeliefert, welcher ihn enthaupten ließ. Bor feinem Tobe rief er laut aus: "Bittere, übermuthiger Gultan, bie Umwalzung ift nabe, aus meinem Blute werben bie Racher meines Baterlandes erwachsen!" Rhigas wurde als Martyrer ber Freiheit von bem Bolte gefeiert; feine begeifterten Lieder waren in Muer Mund; er wird auch jest noch als Borlaufer und Berfundi: ger ber großen Beit ber Erhebung betrachtet 1). biefelbe Beit begluchwunschte ber Sauptling ber Mai= noten ben Besieger Staliens, Bonaparte, erbot fich, frangofische Fahrzeuge in die Safen feines Batertandes. gaftfreundlich aufzunehmen, und erhielt eine bankbare Untwort und Ermunterung gum fraftigen Die Einwirkung ber Frangofen murbe fruchtbarer, als fie die ionischen Inseln besett hielten; Muth und hoffnung bes feine Feffeln verabicheuenben Bolles mußten burch die Bankelmuthig= feit ber Pforte boch geffeigert merben; biefe mechfelte oft ihr politisches System, ließ sich von Neuerungs= fucht bethoren; lebte in offenem Unfrieden mit mach-

ţ

Ì

5

ţ

ţ

ı

t

<sup>1)</sup> Rizo S. 187 fg.; Souzo S. 9.

<sup>2)</sup> Souzo S. 8.

#### 398 Berbereitung und Ausbruch bes Aufftanbes

tigen Beamten, erlitt-bie fcmachvollften Demutbi gungen burch Emporer und burch Die, welche biefe betampften, reigte bie Behrfofen burch Graufamteit gur Berzweiflung und verlor bie letten fcwachen Ut berbleibsel von Achtung und Furcht, welche ihr einziges Schuhmittel gegen wachsende Bedrangniffe me ren. Der Aufftand (1804) ber Servier, welche bie Pladereien ber Sanitscharen mit Gewalt gurudjumei fen genothigt waren, ichien von ber Pforte, aus Dis trauen gegen biefe ihr verhafte Rotte, im Stillen nicht gemisbilligt zu werben und gab ben Nachbam ein Beffpiel, welches jur Rachfolge auffoberte. waren die Griechen ju hoffnungen erstartt und # Entschlussen gereift, als Europa von langbauernber Erschütterungen auszuruhen begann: und fie batter fich ein Unrecht auf Beachtung Derer erworben, be nen bie Befestigung bes Bolfergludes oblag. De eble Grieche Abamantios Rorav, welcher in Do tis lebte und burch Abbrude griechischer Claffifet und burch Uebersetungen lehrreicher Werke mit nie erfat tenbem Gifer für bie geistige Berebelung feines Bob bes forgte, hatte nicht vergeblich (1805) den Civili fationszustand Griechenlands geschilbert und bie diff liche Menscheit zur Mitwirfung fur beffen Berebing aufgefobert.

Während bes wiener Congresses (1814) bilbete sich ein Berein ber Philomusen ober bie attifche Ge

sellschaft, unter beren balb zu 80,000 vermehrten Mitgliebern Graf Capo b' Ifrias und ber in Plfa privatifirende Erzbischof 3gnatios als vorzüglich wirtfam ju nennen find und febr viele Furften und Große Europa's, wie auch mehre Kanarioten und reiche Stiechen aufgeführt werben; er bezweckte Berebelung bes nur zu lange vernachlaffigten griechischen Bolles burch driftliche Auftlarung und gesellschaftlich= fittliche Bildung vermittelft befferer Unterrichtsanftals ten, ermedten Bewerbffeiges und ermunterter burgerlicher Thatigfeit; bie Bereinscaffe mar in Munchen; auf bem Siegel bes Bunbes war eine Rachteule und Chiron, ber Belbenerzieher, einen Knaben auf bem Ruden tragend, finnreich abgebilbet. Die Theilnahme an biefem Bereine verbreitete fich fcnell über gang Griechenland, wo abuliche Berbindungen altherfommlich waren. Schon im Anfange bes 17. Sabrhuns berte entstand hier eine folche Bruberschaft (adelmamolndig) awifchen Griechen und Albanefen, welche unter Austausch ihrer Baffen und mit ben vor einem Altare ausgesprochenen Worten: "Dein Leben ift mein Leben und beine Seele ift meine Seele!" ben Schut und bie Sicherheit ihrer Kamillen einander gewaht-Beifteten. Zuch Sthinas hatte fich gur Rusführung feines fühnen Gntwurft, ber Befreiung bes Baterlanbes, einer folden Berbinbung (Setairie) bebient und fowol Rlephten als felbft Mohammebaner, welche mit

ber Pforte verfeindet waren, barin aufgenommen. Diefe nie gang erloschene Berbinbung wurde jest erneut, erweitert und geordnet, mit ber wesentlichen Menderung, bag feine Mohammebaner jugelaffen mur-Drei Griechen 1) von bunfter Abfunft in Ron= fantinopel, Stouphas, Zanthos und ber Archimanbrit Difeos (fpater befannt unter bem Ramen Papa = Klechas), fuhn, gewandt und nicht ohne Beift und Erfahrung, Ruhm und Macht erftrebend, ftifteten bie auf Berbeiführung eines allgemeinen Aufftanbes gegen bie Turten berechnete Betairie, welche fie als ben Hauptverein und als die Mutter ber, jeber Aufregung burgerlicher Unruhen fremben Philomufen geltend zu machen wußten; fie beuteten im bunteln Bintergrunde auf ben Schut einer großen Dacht: ihr Siegel enthielt in zwei concentrischen Rreisen bie Buchstaben A, K und in ber Mitte ein . S, welche auf Alexander, Capo d'Istrias und συμμαχία ίερά (bie heilige Alliang) gebeutet werben fonnten. Diese Umgestaltung einer rein menschenfreundlichen Berbinbung au einem Gewaltthatigfeiten bezweckenben und vorbereitenben politischen Bunbe murbe burch bie gereigte Stimmung bes Bolles begunftigt. Mus allen Stanben ließen sich Biele in die geheime Gefellschaft aufnehmen und schwuren in einer Capelle, kniend vor

<sup>1)</sup> Souzo S. 12 fg.

bem Bilbe bes Auferstanbenen, einem Priefter ben feierlichen Gib ber Treue und Beharrlichkeit, Stillschweigens und bes unbedingten Gehorfams gegen bie Befehle ber Dbern; fie verpflichteten fich, ihr Leben, Bermogen und ihre Rrafte bem Gemeinwohle bes Baterlandes ju wibmen. Das Unternehmen biefer Manner kann querft als die Frucht felbstfüchtiger Citelfeit 1) ericheinen, benn unvorsichtiger Uebereilung ober ftrafbaren Leichtsinnes mag es weniger verbath= tig gehalten werben; aber gur Entschuldigung, vielleicht felbst Rechtfertigung beffelben ift zu beachten, daß nicht blos nach ihrer Ueberzeugung, sonbern nach bem Urtheile Aller, welche ber Berhaltniffe fundig maren, bie Wiebergeburt Griechenlands auf friedlichs milben Wegen nicht verwirklicht werben konnte. Ruhnen bemachtigten fich bemnach ber Mittel gur Erreichung eines Bieles, bem feit Jahrhunberten von Allen nachgestrebt wurde; follte ihre Bandlungsweife in sittlicher Sinficht nicht wommenforter verunden werben, fo fand fie boch mit bem unzweibeutigen Gemeinwillen ihrer Nation und mit den feit Jahrhuns berten unterhaltenen Bunichen und Bestrebungen in Einklang, und es burfte berfelbe, zulest boch immer unvermeibliche Schritt, wenn nicht Alles Spiel mit

<sup>1)</sup> Aus biefem Gefichtspunkte wirb es auch von Sou go beurtheilt.

bedeutungslosen Hoffnungen und leeren Worten bleiben sollte, auch unter andern berühmtern und tüchtigern Kührern nicht ohne Tadel oder Misdeutung geschehen sein. Die Beistimmung der Gesammtheit zu Dem, was sie, freilich nicht ohne schlaue Benutung erwünschter Zeitumstände und nicht ohne einigen Misbrauch argloser Borarbeiten, unternommen haben, spricht sich vernehmlich genug aus, und so wird weinigkens durch den Gemeinwillen ihr Unternehmen vertreten.

Die brei Bunbeshaupter tamen überein (gegen Ende bes Jahres 1815), die Bermehrung ber De tairie in ber Pauptstabt zu beschränken und bamit ber Gefahr, burch allzugroße Ausbehnung bes Rreifes ver rathen ju werben, ju begegnen, bagegen burch 26= geordnete mit unbeschränkten Bollmachten für bas Wohl bes Baterlandes im Auslande zu wirken. Satatis aus Sthata, glubent von Baterlandsliebe und fcharffinnig, aber wenty behatfam, murbe (1816) nach Rufland geschickt, gewann in Doeffa einige ber angefehensten Raufleute, jog aber in St. Petersburg bie Aufmerkfamkeit ber Polizei auf fich und murde mit zweien feiner Freunde, Argpropoulos und De revos, gefänglich eingezogen, jeboch nach bem an ben Raifer erstatteten Berichte entlaffen und großmus thig beschenkt. Er fuhr unermudet fort, in ber Dolbau, Ballachei und Siebenburgen fur ben Bund au

ober Alexander Sppfilantis fur biefe Stelle gu

Boots Unter ben von ihm gewonnenen Betgiriften m): zeichnete fich als einer ber geschäftigften und im Erento: folge gludichften Theilnehmer Uthanafios Teamax talof, Sohn eines Raufmanns aus Mostwa, voraualich aus. Da er überall als Bevollenachtigter bes 9 enffiften Ralfers auftrat, fo fand er um fo fchneller tiget . Eingang; im Peloponnefos jog er bie angefehenften a : Riephten und Sauptlinge in bas Geheimniß. 1 wurde von den Obern der schauberhafte Auftrag gertz ( geben, ben burch feine Unvorsichtigfeit gefährlich merbenben Galatis ans bem Bege zu raumen, und 11 16 ab er gleich mit Abicheu vermieb , bas Bentergeschaft k felbft zu vollziehen, fo abertrug er es boch einigen 100 Betairiften, und Galatis fiel als Opfer feiner ü fcmarmerifchen Offenbergigteit. Die Baht ber Ginπå geweihten hatte fich inzwischen unglaublich vermehrte ŕ fie belief sich: allein in Konstantinopel auf 17.000. į Bur leichtern Ueberficht und Bermaitung bes Bunbes 'n: wurden (1818) Ephorien mit eigenen Caffen und 15 ausgebehnten Bollmachten in ben Provingen errichtet, :: melde mit ber in Konffantinopel einen regelmäßigen įÌ, Briefwechsel unterhalten follten ; auch wurde die Nothı wenbigfeit anertannt, ein gemeinsames Saupt für ben þ Die Borfteber vereinigten fich auf Bund git fuchen. Zanthos' Antrag babin, bag er felbft in St. Detersburg verfuchen folle, entweber Capo b'Sftrias

azin

## 404 Borbereitung und Ausbruch bes Aufstanges

gewinnen. Der Erstere verwarf ben Antrag mit Unwillen; Hppsilantis ließ sich burch die Gefahren, von denen er sein geliebtes Baterland bedroht sah, deklimmen, den Oberbefehl des griechischen Heeres, web ches erst geschaffen werden sollte, annehmen und als Haupt des Bolksaufstandes sein irdisches und burger liches Dasein einzusehen.

Das fürftliche Geschlecht ber Sppfilantis, von ben Komnenen abstammend, fand burch Reichthum, bobe Beiftesbilbung und erfolgreiche Thatigkeit, nicht weniger burch bie Misbandlungen und Leiden, welche turtifcher Despotismus über baffelbe verhangt hatte, in allgemeiner Achtung; Alexanders Großvater, zwei: mal Sospodar ber Wallachei, hellfinnig und vielwip tend, wurde als 81jahriger Greis zu Tobe gemar: tert; fein Bater Ronftantin, Bospodar ber Molbau und fpaterbin ber Ballachei, ein: Mann von feltener Einficht aus ausgebretteter Gelehrfamteit, auch als Schriftfteller berühmt, mußte (1806), um fein &: ben ju retten, nach Rugland entweichen und farb (1816) in Riew. Bon finf Gohnen Ronftantins war Alexander (geb. 1791) ber Erftgeborne; er trat (1809) als Officier bei ber Leibmache an Pferbe in ruffifthe Dienfte, zeichnete fich (1812) in bem Felb: juge gegen bie Frangofen burch Tapferteit und Geis ftesgegenwart aus, und ebenfo bei bem Angriffe auf Dreeben (ben 27. Aug. 1813), wo er bie rechte

Sand verlor; er wurde (1814) jum Dberften und (1817) sum Generalmajor ernannt. Mie vergaß er feines ihm über Alles theuern Baterlandes und Boltes und hoffte mit Buverficht auf die Erlofung beffelben aus unwurdiger Rnechtschaft; abgebrochene Meußerungen bes Raifers Alexander und Bertroffungen megen bes funftigen Schidfals Griechenlands icheint feine fur bas Baterland ftets geschaftige Phantafie 1) allzugunftig gebeutet 2) ju haben. Mit bem Glau= ben, daß ihm und feinem Bolte ber machtige Beiftand Ruflands nicht verfagt werben tonne, hielt er es fur unerlägliche Pflicht, feine Rrafte und Ers fahrungen bem heitigen Dienifte bes Baterlandes gu weihen. Doch behielt er fich ausbrudlich vor, bag ber Ausbruch ber Feindseligkeiten fo lange verschoben bleibe, bis die erfoderlichen Borkehrungen getroffen worben feien; es wurden fogleich Schreiben an alle Ephorien erlaffen, um benfelben Thatigteit und Rlugbeit auf bas nachbrudlichfte ju empfehlen; Alexander bereifte bie großeren Stadte Ruflands und foberte bie

<sup>1)</sup> Auch burch feinsinnige patriotische Dichtungen beurtundet, von benen Souzo S. 35 f. eine in ber Urschrift und frangosischen Uebersetung mitgetheilt hat, welche in Naturlichkeit, Anmuth und Reinheit die sprobesten Ansoberungen befriedigt.

<sup>2)</sup> Souzo S. 31 fg.

#### 406 Berbereitung und Ausbruch bes Aufftanbes

Detairifien zu patriotifden Beitragen auf; ber feinige belief fich über 125,000 Reichsthaler; feine jungfte Schwester Maria brachte ihre gange Mitgift, 100,000 Thaler, bar 1); und fo entstand eine Rationalcaffe. Er trat mit Jatob Rigo, Minifter bes hospobart ber Molban, Michael Coujo, in Briefwechsel und gewann ben Lestern für fein Borhaben; Difeos übernahm die Leitung bes Aufftandes in ber Sauptftabt, welcher mit Keuer und Schwert ben Umftur ber turfifchen Regierung bewirfen follte, aber nicht jur Ausführung tam. Dennoch wurde ber lette ent fcheibenbe Schritt nicht itbereilt worben fein, wenn eine lanaere Bogerung julaffig gewefen ware; aber bas Ungeftim bes zu ben bochften Erwartungen gefpannten Bolfes tonnte nur mit Dube gezägelt werben, und ein jaher Ausbruch, besonders in ber hauptstadt, wurde alle Aussicht zum Gelingen ber Unternehmung vernichtet haben. Dazu fam ber Aufstand bes Alis Pafcha von Janina, ber ben Plan bes Großberrn Dahmub, alle machtige Lehnsberren zu unterbeutten und zu berauben, langft burchschaut und fich ba= gegen zu fichern gesucht hatte; biefes blutbeflecte Ungeheuer, geachtet von ber Pforte, erflarte (ben 23. Mar 1820), bag er Griechenland vom turfifchen Soche befreien wolle, in ber Erwartung, auf folde

<sup>1)</sup> Sougo S. 40 fg.

Beife große Streitfrafte ju gewinnen, wahrend auf ber andern Seite bie griechischen Sauptlinge und bie Sulioten von ber Pforte aufgeboten murben, gegen ben Emporer ju bienen; fo wurde ben Griechen von ihren Unterbrudern felbst bas Schwert in bie Band gegeben, und es burfte bas eingetretene vortheilhafte Beitverhaltnig nicht unbenutt gelaffen werben; benn Mli's Lage, einem furchtbaren Grecutionsheere gegenüber, murbe balb, jundchit burch Abfall ber feilen Albanefen, bebenklich, und nach feinen Falle bedrohten bie jest burch feinen verzweifelt hartnachigen Bi= berftand beschäftigten turfischen Streitfrafte Griechenland. Auch erfolgten von allen Seiten Buficherungen ftarter bewaffneter Aufgebote jum Rampfe gegen bie Turten; die Ballachei, die Molbau, Bulgarien fchie nen bem Bunde gang ergeben gut fein; ben Musichlag gab die Delbung aus Konftantinopel, bag bie Polizei bie Hetairie ahnde und zu verfolgen beginne; um das bebrobte Leben vieler taufend Bruber zu retten, ents folog fich Alexander Sppfilantis gum Aufbruche und Angriffe.

Die früher geaußerte Absicht 1), sich nach bem Peloponnes zu begeben, tam nicht zur Ausführung; bie Fürstenthumer schienen zum erften Schauplage bes Aufftanbes mehr geeignet zu fein; bie Behorben und

1

<sup>1)</sup> Rijo S. 278 fg.

#### 408 Borbereitung und Ausbruch bes Aufftanbes

viele Dachtige (obgleich bie reichsten Bojaren aus Cigennut ber Pforte zugethan blieben) maren im Gin= verstandniffe; bie Rabe ber ruffifchen Grenze erleich: terte bie Unterftugung, welche von baber erwartet wurde; auch ist wol nicht zu bezweifeln, bag ber zu jebem Opfer entschloffene ichwarmerisch eble Rampfer ben erften Musbruch ber Turfenwuth von Griechen: land abziehen und auf fich leiten wollte, nicht ohne Soffnung, daß er über fo viele Rampf= mittel zu gebieten haben werde, um fich in bem wilben Sturme ehrenvoll ju behaupten. Er verließ (ben 6. Marg 1821) Rifchenet, begleitet von feinem Bruber Ditolaus und zwei anderen Gefahrten, feste ben folgenden Tag über den Pruth, wurde von feinem Bruber Georg und von Georg Rantafu= genos und 30 Setairiften empfangen, hielt gegen 6 Uhr bes Abends feinen Gingug in Jaffp und trat im Saufe ber Fürstin Rantafugenos ab. umgaben ihn Betairiften in großer Bahl und vernahmen feine prophetischen Borte: "Ich fomme, um mit euch zu fterben!" - Die geringe mohammebanis fche Bache wurde entwaffnet; fechzig mohammebanische Raufleute hatten fich in eine Rirche gefluchtet und wurden gegen Boltswuth gefchust, bis fie fich bes Meuchelmorbes eines griechischen Officiers, Bonto= valles, schulbig machten und benfelben mit bem Leben buften. In berfelben Racht berichtete Sppfi=

lantis an den Kaiser Alexander, welcher dem Congresse in Laibach beiwohnte, seinen Ginzug in Jasspund weitern Entwurf und flehete ihn um Beistand an. Des Morgens wurde solgender Aufrus ') überall angeheftet und bekanntgemacht:

"Bellenen! die Stunde hat geschlagen; es ift Beit, unser Soch abzuwerfen und unser Baterland und unfern Glauben zu rachen. Ueberall find unfere Kreunde und Bruder bereit, une beigufteben; die Gervier, bie Sulioten, gang Epiros find in ben Baffen und rufen uns. Bormarts, Bellenen, vormarts, und wir merben eine furchtbare Dacht unfere Rechte beschüten feben!" . . . " Europa richtet bie Mugen auf uns und erstaunt über unfere Unthatigfeit; erfüllt von Er tenntlichkeit für die Wohlthaten, welche sie von un= feren Borfahren empfangen haben, unterhatten bie gesitteten Bolfer bie marmften Bunfche fur bie Befreiung Griechenlande; wir tonnen auf ihren Beiftanb rechnen, wenn wir uns wurdig ermeifen unferer Alt= vorbern: und bes Sahrhunderts, in welchem wir leben. 216 der Chelfte unter uns gelte Derjenige, ber auf bas ebelfte bas Baterland vertheibiat. Moge bie Nation sich versammeln und ihre Abgeordneten wahlen; und diefer hochsten Nationalbeborbe muffen alle unfere Sandlungen unterworfen fein. Welche bellenische

1 : "

<sup>1)</sup> Souzo S. 58 fg. Diftor. Aaschend, II.

#### 410 Borbereitung und Ausbruch bes Aufftanbes

Seele konnte gleichgultig bleiben bei bem Rufe bes Baterlandes? Ein Freund Cafar's vermochte bas romische Bolk zum Aufstande, indem er das blutige Gewand des Wachtraubers vorzeigte; und was wollt ihr thun, Hellenen, ihr, benen das Vaterland seine Wunden zeigt und euern kindlichen Beistand ersieht? Zu den Wassen, meine Freunde, Griechenland ruft euch!"

Sehr viele Freiwillige ftromten berbei gur begels fterten Theilnahme am Rampfe furs Baterland, und ber hospodar Michael Souzo gewährte alle Unterftugung an Gelb, Baffen, Pferben unb anberen Sppfilantis eilte (ben 12. Dairg) nach ber :sallachei, wo nach bem Tobe bes Hospobars Alexander Souzo (ben 30. Januar 1821) bie Betairiften, ber ehraeizige Theodor Blabimi= restos und ber fchlaue, treulofe Savas mit nicht geringer bewaffneter Dacht in vollem Aufftanbe ma--Begleitet von menigen Baffengenoffen, errich: tete Sppfilantis in Rotzanp aus ben fich um ibn fammenben griechischen Junglingen bie beilige Schar und zog mit ihnen nach Butharest, um ben Dberbefehl bes bort versammelten Beeres zu übernehmen. Es erwarteten ihn Unordnung, bosartige Umtriebe und schändlicher Verrath; unwürdige Menschen brangten sich an ihn beran, um ihn zu tauschen; er litt Mangel an allen Lebens : und Rriegsbedurfniffen, fab

fich genothigt, feine gesammte Thatigteit auf Bertheibigungsmaßregeln zu beschränten, und vermochte nicht einmal, unter ben verschiebenen Abtheilungen feiner Kriegsmacht die erfoberliche Berbindung zu unterhalten.

Auf Befehl ber Pforte ruckten (gegen Ende Aprils) die Paschas von Silistria und Ibraila mit starker Macht ins Feld, um die Insurgenten zu unterdrükten. Ihr Weg war mit Blut bezeichnet; an den Baumen der Heerstraßen wurden viele Kinder an den Beinen aufgehängt, eine Menge Bauern an Pfahlen gespießt und Tausende von Unschuldigen ohne Rucksicht auf Alter und Geschlecht niedergemeiselt. Die Woldau war vor der Ankunse der Turken schon sittzlich besiegt, und Jeder bachte nur auf eigene Rettung. Kaiser Alexander hatte die Handlungsweise Hypsiziantis' ohne allen Borbehalt gemisbilligt'); der russsschafte Consul erklärte dieses (den 9. April) öffentlich in Jass, und Hypsiziantis wurde unter Androhung der härtesten Ahndung ausgesodert, sich sofort zu seiz

<sup>1)</sup> Die Abneigung bes Kaisers Alexander gegen den grieschischen Aufftand erklart sich sehr einfach aus den das mals festgehaltenen obersten Grundsähen der Politik; es bedarf also der diplomatischen Mystisication nicht, welche Souzo S. 60. erwähnt hat, um das vermeintlich Befrembliche zu entrathsein.

nem Regimente zu begeben; um bieselbe Beit wurde bas Umlaufsichreiben ber heiligen Sonobe vom 21. Marz bekanntgemacht, welches die Emporung verbammte und Allen bie Ruckfehr jum Gehorfam gegen bie Pforte zur Pflicht machte. Unter fo ungunftigen Borbebeutungen begann ber Rampf. Athanafios mit einem Saufen von 200 Mann unterlag (b. 13. Mai) bei Galacz ber Uebermacht von 5000 Turfen und gog fich auf eine Salbinfel bes Pruth gurud. Bu feiner Unterftugung rudte Georg Rantatuge: nos, ehemals Sauptmann unter ben ruffifchen Ublanen, herbei; er vereinzelte feine an fich fleine Dacht und entwich bei bem Ungriffe ber Turken auf bas ruffische Gebiet; Athanafios (ben 25. Juni) mit 480 Baffenbrubern verschanzte sich, zum Aeußersten entschlossen, bei Stuleni und Stinka, schlug in acht Stunden vier Sturme ab und richtete eine große Niederlage unter 8000 Turfen an; bei wiederholten Ungriffen rettete fich die Dehrgahl der Griechen, burch ben Pruth schwimmend, auf bas ruffische Ufer; Atha= nafios und funfzig Gleichgefinnte beharrten helben= muthig im Rampfe und opferten ihr Leben bem Ba-Die Ruffen, auf bem jenseitigen Ufer in terlande. Schlachtlinie aufgestellt, waren Beugen ber beispiellofen Tapferfeit uub ftaunten.

Gleich fchnell und schauberhaft entschied fich ber turze Rampf in ber Ballachei. Blabimire Bfos

und Savas, in hoffnung, bie 3mede ihrer niebern Selbstfucht ficherer ju erreichen, traten mit ben Turten in Unterhandlung, und biefe, 13,000 Mann fart, Blabimirestos murbe als befesten Butbareft. Berrather von einem hellenischen Rriegsgerichte (b. 7. Juni) jum mobiverbienten Tobe verurtheilt; Cavas empfing fpaterhin von Denen, welchen er fich ver-Lauft hatte, ben Tob zur Belohnung feiner Treulofig= teit. 3wietracht, Berwirrung und Meuterei gerrutte= ten bas Beer ber Griechen, jufammengefest aus ben frembartigften Bestandtheilen; in der Nabe von Rim= nit, bei bem Rlofter Dragatfan, entwichen bie Albanefen und Panduren; bie heilige Schar, treu ihrem Gibe und fich murbig bes großartigften Tobes ermeis fend, murbe (ben 19. Juni) aufgerieben; nur ber Dlympier Georgaty, mit wenigen Freunden, entfam nach ber- Molbau und wurde (b. 24. Septem= ber) bei Bertheibigung bes Rlofters Seffo von bem Bifchof Romano ben Turten verrathen; er begrub fich mit ben meiften feiner Baffenbruber unter ben Trummern bes Rlofters; bie wenigen Gefangenen wurden nach Konstantinopel gefchleppt gur scheußlich= ften Tobesmarter. Das Beer war aufgeloft; alle Berfuche, es ju fammeln, icheiterten; Sppfilan= tis, begleitet von feinen Brubern Georg und Di= folaus und einigen Waffengenoffen, rettete fich (b. 20. Jun.) nach Siebenburgen; bie Stimmung feiner

#### 414 Borbereitung und Ausbruch bes Aufstandes

Seele ist in der Bekanntmachung an die Erummer bes von ihm befehligten heeres zu lesen; fie 1) lautet also:

"Rrieger! boch nein, ich barf biefe fcone unb ehrenvolle Benennung nicht beschmuben, indem ich fie Keile Stlavenscharen, eure Berra-- euch zugestehe. thereien und Meutereien zwingen mich, euch zu ver-Von biefem Augenblicke an find alle Bande laffen! zwischen uns gerriffen ; ich fühle nur im Innerften meiner Seele bie Schande, euch befehligt zu haben. Ihr habt eure Schwure mit Fugen getreten; ihr babt Gott, bas Baterland und euern Felbherrn verrathen; felbst ben Ruhm, im Rampfe ju fterben, habt ibr mir geraubt. Ich trenne mich von euch. Gebet, eilet ben Turten entgegen, ben einzigen Freunden, welche eurer Gefinnung murbig finb. Berlaffet Balber und Berge; vereinigt euch wieber mit euern 3wingherren; ergreifet ihre Sande, die noch rauchen von bem Blute bes Oberhauptes eurer Rirche und fo vieler Taufenb Schlachtopfer; ertaufet eure Rnechtschaft um ben Dreis eures Lebens, der Chre eurer Beiber und Rinder! -Ihr, Schatten ber Bellenen ber heiligen Schar, ihr, von Berrath umgeben, nicht gezogert habt, für bas Baterland ju fterben, empfanget von mir ben Dank bes Bolkes! Mur noch einige Tage und bas

<sup>1)</sup> Souzo S. 84 fg.

I

ď

12

į.

V

1:

¥

ć

ż

ķ

ķ

11

J,

ţ

ţ

ŗ

zu euerm Gebächtniß errichtete Denkmal wird eure Ramen ber entferntesten Nachkommenschaft übergeben. Die Namen Derer, welche mir treu geblieben sind, trage ich in meinem Herzen eingegraben mit unverzihsschiehen Zügen; die Erinnerung an sie wird der Erost der übrigen Tage meines Lebens sein. Der Berachtung der Menschen, der Rache Gottes, den Berwünschungen künftiger Geschlechter übergebe ich den meineibigen Verräther Savas, die Ausreißer u. s. w." So war das Trauerspiel des griechischen Freisheitskampses in den Fürstenthümern beendet.

Als die Nachricht von diesem Aufstande nach Ronstantinopel gebracht worden mar, ergrimmte ber Große berr Da hmub gur witheften Buth und brutete mit feinem Lieblinge über bie blutigften Racheplane. œ8 wurde von ber Regierung Magigung geheuchelt, bet Patriarch und die Synode drohend aufgefodert, ihre Misbilligung zu erklaren und alle ihre Glaubeneges noffen von ber Theilnahme an ber verbrecherischen Emporung abzumahnen: Amnestie wurde verkundigt für Alle, welche ju ihrer Pflicht jurudtehren murben. Es wurden die auswartigen Gefandten erforfct, was von ihnen zu erwarten ober zu befürchten fei, Sicherbeitemakregeln ergriffen, bie Griechen entwaffnet. Run erft erging ber großherrliche Befehl an bie Glaubigen, fich gur Bertheibigung ber Religion gu erbeben; Mord ber Unglaubigen wurde im gangen Reiche

#### 416 Borbereitung und Ausbruch bes Aufftanbes

verordnet; das Moeden begann (b. 15. April), und ber thierischen Robbeit der unbändigen turkischen Die lizen wurde steier Spielraum gegeben. Der durch Augenden und Berdismste um Staat und Kirche ehrwürdige 74jährige Patriarch Gregorios wurde (b. 22. April) beschuldigt, die Entweichung oder Rettung bes Fürsten Morousi begünstigt oder nicht verhütet zu haben, und an einem vor seiner Wohnung aufgerichteten Galgen aufgeknüpft; drei Tage nachher schlisten Juden seinen Leichnam ins Meer; ein griechisches Fahrzeug fand ihn auf und brachte ihn nach Obessa, wo dem Märtyrer eine glänzende Todtenseier gehalten wurde.

Die Kunde von biesen Schandlichkeiten und frevelhaften Gewaltshaten suchte überall in Griechensand bas unauslöschliche Feuer der Verzweiflung an. Schon war der Pelaponnesses (s. Ende Marz 1821) in vollem Aufstande, an dessen Spike Theodor Rolo-kotronis und Mauromickalis standen; das erkte Blut floß (d. 42:April) in Kalavrita und wenige Tage darauf (d. 7. April) wurde dei Kalamata mit Erfolg gekämpst; dalb. wurden die Festungen des Landes berennt. Athen, Livadien, Phokis, Doris, Lokris, auch Makedonien griffen zu den Wassen und wurden von mächtigen und erfahrenen Hauptleuten geschüßt. Hopedra, Spezia und Ipsara erklärten (den 28. April) ihre Unabhängigkeit und waren bereit, für das Ges

meinwohl bes Baterlandes bie größten Opfer zu bringen und die außersten Gefahren zu bestehen; auch in Areta bewährte sich biefelbe Stimmung.

So brach zu der Beit, in welcher fich verblende= ter Despotismus blutig geracht und burch Schrecken neu befestigt glaubte, ber große allgemeine Rampf gegen unertragliche Unterbrudung aus, und in feiner eigenthumlichen Beschaffenheit mar ju erkennen, bag er nicht erfolglos enden werde. Wenn Alexander Sppfilantis, in fein Elend manbernd, von ber Theilnahme an ruhmvollen Thaten, Drangfalen und Gefahren ausgeschieben mar, fo verurtheilt ibn biefes nicht zu unverdienter und unverschuldeter Bergeffenbeit. Nachbem er lange in Muntatich (2 Jahre) und in Therefienstadt (4½ Jahre) als Staatsgefangener gelebt hatte, erhielt er (im August 1827) auf ruffische Berwendung die Freiheit unter ber Bebingung, in ben öftreichischen Staaten zu verbleiben, und farb (d. 31. Januar 1828), 36 Jahr alt, an ber Waffersucht in Bien. Bei vielem Geifte, bei liebensmurbigen Gis genschaften eines ebeln Gemuthe, bei mannlicher Befinnung und immer gleicher Tapferteit ermangelte er ber Gewalt eines ftarten Willens, welcher erfobert wird, um in ber Beit beginnenben Rampfes und eis ner neuen Entwickelung ber gestorten gesellschaftlichen Ordnung mit Glud ju wirfen, und fonnte alfo nicht ausrichten, mas auch einem geübtern und mit bobern

Rraften begabten Subret fcmer gelungen fein wurde. Sein Misgeschick entwaffnet bie ftrenge Gerechtigkeit ber Geschichte; er fann im Grabe fich gegen Borwurfe und Tabel nicht verthelbigen; fein guter Name muß vertreten werden burch bankbare Gefühle Nachwelt, welche bie Erinnerung an sein unglückli= des Leben von einer fich baran anschließenden großen Begebenheit der neuern Weltgeschichte nicht wird trennen mollen. Alles, mas er fein neunen konnte, hat er bem Baterlande geopfert, und es mar fein größter Schmerg, daß er ihm das Leben im Rampfe nicht Seine Traume, Bunfche, Soffnunopfern tonnte. gen find in Erfullung gegangen; bas Wert, mas er mit harten Erfahrungen zu begrunden begonnen bat. nabet feiner Bollenbung!

Richt ohne Theilnahme kann ber Bericht 1) gelefen werben, welchen er zur Rechtfertigung seiner Handlungsweise und über seine Leiben sieben Tage vor feinem Tobe an den Kaiser Nikolaus erstattet hat. Derselbe lautet, soweit er bekannt geworden ist, also:

<sup>1)</sup> Die Bruchstude besselben sind aufbewahrt bei Souzo S. 38 fg., 60 und besonders 86 fg. — Bedarf vielleicht bieses Actenstud einiger Berichtigungen, so ift auch beshalb vermehrte Deffentlichkeit besselben nothwendig.

:.

;...

...

ı!

=

ø

5

. :

ź

ĭ

į

Ş

ı

;

į

ţ

"Die Nation arbeitete mit aller möglichen Un= strengung an ihrer Wiebergeburt und verftanbigte fich vermittelft einer geheimen Gefellfichaft lange Beit vorber, ebe Diebrauche und Dieverstandniffe, welche bie Sicherheit bes Bolts gefahrbeten , die Häupter ber Betairie nothigten, mich in Petersburg zu beschicken, um mir bie oberfte Leitung anzuvertrauen. Die Ge= fahr tonnte groß werben ; ich glaubte, bag bie Stunde ber Aufopferung für mich geschlagen habe. Es war im Unfange bes Sahres 1820, als bie Pforte gegen Mi-Pascha von Janing ben Bernichtungefrieg Marte. Diefes Ereignif , welches ben Griechen erlaubte, fich zu bewaffnen, fleigerte ihre Begeifterung und ihre Hoffnung aufs bochite. Ich wußte bald genug bie Bortheile zu murbigen, welche baraus zu gieben maren. - Es ift gewiß, bag Ge. Dajeftat ber Raifer Alexander feit bem Jahre 1816 bas Da= fein ber geheimen Betairie tannte und Entwurfe unterhielt, bie er oft burchschimmern ließ im Gesprache mit ben Griechen, welche feinen Schut und feine Grofmuth anflehten und immer überhauft mit Boblthaten ihn verließen. Diese Griechen wiederholten überall mit Entzuden bie bochft mobimollenden Meußerungen Sr. Majeftat und bie hoffnungen, welche fie ihnen fur bie Butunft gaben. Go gestältete fich ein prophetisches Edo, welches in allen Gegenben Griechenlands wieberschallte und in allen herzen bas heilige Zeuer ber Begelftes

rung und Singebung für bas Boterland entzündete. Dieses erklart auch den unermeßlichen Erfolg meiner geheimen Briefe und Aufrufe an die Bornehmen und Sauptlinge, und die Aufopferung, welche fich in ben erften Unternehmungen abspiegelt, ba fie alle mit fehr geringen Sulfsmitteln ausgeführt murben. klagt mich an, daß ich ben Augenblick übel gewählt und die Sache zu sehr übereilt habe. Aber als bie Ummalgung in Reapel und Piemont ausbrach. es mir unmoglich, die angeregte Bervegung aufzuhals ten, eine Bewegung, welche vermoge ihres oberften Grundfages berjenigen burchaus fremb mar, burch melde bie unrubigen Ropfe biefer beiben ganber gum Aufstande fortgeriffen wurden. 3ch verheimlichte mis keineswegs die nachtheiligen Kolgerungen, welche hieraus für bie Sache ber Briechen gezogen werben fonmen: aber es war zu spat, und alle meine Anstrengungen beschränkten fich barauf, einige Monate ju zogern, bis au dem Augenbliche, wo von allen Seiten auverlaffige Nachrichten einglngen, daß bie Pforte von bem Borhaben unterrichtet und die Gefahr bochft bringend fei. baber ich mich verpflichtet erachtete, bas Beichen num Aufbruche zu geben und mich in die beiden Fürstein: thumer zu werfen, -um bie gange : Aufmerkfamkelt ber Pforte bahin ju gieben und mehren Landichaften Griechenlands die Ruftungen zu erleichtern, Em. Majeftat konnen nun über mich richten; Ihre hobe Weisheit

ï

1

Ĺ

ij

ï

und Ihre Billigkeit mag entscheiben über meine Ansprüche auf Schut, welchen ich für meine Brüber nachzusuchen wage. Ich sobere denselben als Unterthan Ewr. kaiserl. Majestät und als alter Solbat, der mit aller möglichen Hingebung gedient hat . . . . Man kann nicht darauf ausgehen, die Wahrheit zu verbergen, wenn man dem Tode ins Auge sieht. — Dies sind meine Meutereien und die Umtriebe, wors aus die östreichische Staatskunst zur Zeit des Lalbacher Congresses ein Gewebe von Abscheulichkeiten und Verbrechen gemacht hat; und als der Kaiser daran nicht glauben wollte, hatte dieselbe die ausgezeichnete Kühnheit, ihm einen unechten und erdichtesten Brieswechsel zwischen mir und den Liberalen von Paris vorzulegen!" — —

"Als ich vergeblich Briefe bes Batons Strogamoff erwartete, welche nach ben amtlichen Aeußerunsgen bes Grafen Capo d'Istrias über mein Schickfat'
entscheiben sollten, und Verrätherei, Zuchtlosigseit und:
Unordnung, angeregt durch geheime Agenten Destsreichs, den Geist meines Heeres vollends vergistrten;
als Umlaufschreiben, unterzeichnet von Dudrieti, disreichischem Agenten in Bukharest, in meinem Lagerverbreitet wurden und im Namen der Türken Demijenigen, der mich ihnen ausliesern wurde, Strassosseteit und Belohnung verhießen; als endlich die Niesberlage bei Dragatsan mir keine Hoffnung der Ret-

#### Borbereitung und Ausbruch bes Aufftanbes

422

4

tung übrig ließ, fo marich entschloffen, mit ben wenigen mir tren gebliebenen Tapfern, die Baffen in ber Sand, gu fterben, ober mich nach Rufland burchzuschlagen. Um jeboch meine Bruber ein fo verzweifeltes Schicffal nicht theilen ju laffen, anberte ich meinen Entschluß und naberte mich ben Grengen von Deftreich, mit fie fich in biefes Land begeben konnten, vorausgefest, bag Leben und Freiheit ihnen gewährleiftet Bu biefem Bebufe fchickte ich Georg Laffenis ab, und biefem erklarte ber Dbrift Schwindt, bas er nur einen meine Person betreffenden Befehl erhal ten habe, worin gefagt fei, auf ben Kall, bag ich mich an ber Grenze einfande, folle man mich wiffen laffen, bak ich unter einem andern Namen in voller Sicherheit burch bie offreichischen Staaten nach Samburg reifen tonne, um mich nach Amerika einzuschif: fen; bag biefer Befehl eine Kolge ber Enticheibungen ber beiben Raifer por ihrer Erennung in Laibach fei. und bag er, ein alter Rrieger, fein Chrenwort gebe, ich werbe weber fur mein Leben noch fur meine Rreiheit etwas zu befürchten haben, wenn ich biefes eingige Mittel annehme, um ben von allen Seiten mich bebrobenben Gefahren gu entgeben. Da .ich ohne Briefe bes Baron Stroganoff war und bem Willen bes Kaisers Alexander zu gehorchen glaubte, so nahm ich ben Worschlag an; ben 27. Junius 1821 ging ich unter bem Namen Demetrios Paleogenibes über

bie Grenze, begleitet von meinen Brüdern und vier andern Personen. Obrist Schwindt empfing mich mit allen möglichen Achtungsbezeigungen, wiederholte mir seine Bersicherungen und Bersprechen und begleiztete mich bis nach Rothenthurm, wo ich 36 Stunzben verweilte, um mich zur Reise vorzubereiten."

"Ich reifte bes Rachts im Stillen nach einem Dorfe Orlai, jenseits hermannstadt, mo Major hartint, erfter Abjutant bes commanbirenden Generals von Siebenburgen, die Zusagen des Dbrift Schwindt erneute und meinen Dag unterzeichnete. von einem Officier, gelangte ich ziemlich schnell nach Temeswar; bier eröffnete mir ber commandirende General, daß er die Fortsetung meiner Reise nicht gu= Laffen fonne, ebe er bie ihm mangelnden Berhaltungs= befehle von Wien eingeholt habe, und bag ich feine Befehle in Arab abwarten muffe. Alle meine Borstellungen waren umsonst; ich begab mich nach Arab. wo ich mahrend ber gehn Tage meines bartigen Auffenthaltes mit Achtung und ohne laftige Befchrankung behandelt murbe. Rach Berlauf biefer Beit Ind mich ber Keftungscommandant General Theri ju fich und theilte mir den durch ben Abjutanten bes commanbis tenben Generals von Temeswar erhaltenen Befehl mit. worin gesagt war, daß Raiser Frang, bewogen burch bie ihm eigenthumliche großmuthige Gefinnung, uns eine Freiftatte in feinem Reiche bewilligen wolle unter ber



Bebingung, bag ich mein Chrenwort schriftlich gebe, für mich und meine Begleiter, feine Entweichung ju versuchen mahrend ber gangen Beit meines Aufenthaltes an bem Orte, welcher mir angewiesen werbe; bag ich mit Reinem, wer es auch fei, einen Briefwechsel unterhalten wolle anders als auf ben mir vorzuschreibenden Wegen; bag ich ben Ramen bes Barons von Schonwarth annehme und führe, obne mich zu unterfteben, Jemanben meinen mahren Damen au fagen; wolle ich biefe Bebingungen nicht ein: geben, fo merbe man, in Rudficht auf bie amifchen Deftreich und ber Pforte bestehenden Bertrage, genothigt fein, mich ben Turten auszuliefern, welche meine Auslieferung verlangten. Weil ich bas fcredliche Loos, welches meiner wartete, nicht abnben konnte, so willigte ich in Alles und gab mein Wort. besonders in ber Hoffnung, daß diefer Buftand nicht lange bauern konne, worin General Thori und ber Abiutant mich bestärften, mit einer Kaffung, bie ge eignet war, felbit bas hochfte Mistrauen zu taufchen. Denfelben Tag bei Unnaberung ber Racht, begleitet von dem Lieutenant bes Plages und von zwei Derfonen meines Gefolges, trennte ich mich von meinen Beubern und traf ben 26. Julius bes Abends funf Ahr in Munkatich ein. Sogleich bei bem Unblick bes Schlosses hatte ich ein Vorgefühl meines Schickfals; mein Blut erftarrte, als ich ben Plagcomman=

:

ł

į

!

,

banten es bem mich begleitenben Officier verweisen borte, daß er mich bei Tage eingeführt habe und nicht bes Rachts, wie es fur Staatsgefangene vorgeschrie Der Officier antwortete, daß in feinen Berhaltungebefehlen nichts barüber gefagt, und er nicht angewiesen fei, mich als Staatsgefangnen gu betrache ten und zu behandeln. Der Commanbant ersuchte uns, in die Ranglei ju tommen, und fcbritt fofort mit bem Gefangenwarter baju, meine Sabe ju verzeich= bie er ohne Ausnahme in Bermahrung nahm. Um gebn Uhr folgte ich auf Befehl bes Commanban= ten bem Gefangenwarter, ber, mit einer buftern Laterne verseben, mich im tiefften Schweigen nach bem mir bestimmten Gemache führte, wolches ber Conte mandant mir febr gepriefen hatte. Mehre Thuren borte ich hinter mir fich schliegen, mehre buntle Benbeltreppen mußte ich herab = und hinauffteigen, enb= liche gelangte ich am Enbe eines Ganges vor eine ei= ferne Thure; ber Rertermeifter fchloß fie auf und ließ mich in ein fleines Gemach eintreten, welches burch eine nabe bei ber Dede befindliche Schieficharte feine gange Beleuchtung empfing. Die Gerathschaften beftanben in einem niebrigen Bettgeftelle mit einer ftrobenen Matrage und in einem Schlechten Nachtstuhl. Statte Ragel mit eifernen Ringen, eingeschlagen in die Mauern und in den Fußboden, brachten mein Erfaunen auf bas bochfte; ber Rertermeifter fagte mir

#### 426 Borbereitung und Ausbruch bes Aufstanbes

talt, bies feien die Rerter bes Plages, und er werbe mich barinnen einschließen. 3ch fragte ihn nach meis nen Leuten und ob ich fie zu meiner Bebienung bas ben tonne; er antwortete mir, fie feien mir gur Seite in ahnlichen Rertern befonders eingeschloffen, aber er babe feinen Befehl, uns zusammenzulaffen. fchicte ihn barauf jum Commandanten und ließ bie= fem fagen, bag ich, ohne Hand, mich nicht felbst bebienen tonne, bag ich mein Bett und einige Rlei= bungsftucke nothwendig brauche, und vor allem Unbag ich ihn bitte, une in biefem schrecklichen Aufenthaltsorte nicht getrennt einzuschließen. Die lette Bitte bewilligte ber Commanbant, bas Uebrige fchlug er ab; ich war genothigt, die Nacht auf der vorgefunbenen Bettstelle zuzubringen, und entbebete bes ans bern Morgens Bafche und Rleiber. Meine Bruder, Laffanis und Orphanos, kamen am folgenben Lage gegen gehn Uhr bes Abends an und wurden ohne Licht und ohne ihnen etwas zu fagen, in einem abnlichen Rerter eingeschloffen. Enblich offnete man uns. auf Befehl bes Commandanten, fieben Rerter und überließ fie uns zu unferm Gebrauche. Niebergebeugt von abschläglichen Antworten und Entbehrungen, fchmachteten wir hier fieben Bochen, ohne Rachrichten von unfern Bermandten gu haben, ohne ihnen fcreiben zu konnen, ohne ben geringften Auffchluß über unfer Schickfal und über bie Dauer unferer

foredlichen Lage zu erhalten. Unfere Gefundheit fing an ju leiben; ber Urgt, welcher und jugeschickt murbe, ertlarte, bag bie Entbehrung ber Luft und ber Bewegung die einzige Urfache unfers Uebelbefindens fei. Der Commandant verfügte barauf, bak mir bes Rachts frische Luft schöpfen follten; bamit uns Die mand fabe. ließ man uns bes Abends zwischen gebn und elf Uhr auf eine Bastion gehen, wo die Ubtritte ber Mache maren. Die Stunden, in welchen wir aufstanden und agen, maren biefelben ber ubris gen Gefangenen, welche in ben zwei Stockwerten uns ter bem unferigen eingeschloffen maren. Unfer Effen und Trinken war gemein und schlecht, obgleich es uns theuer ju fiehen tam. Da unfere Lage fich mit jedem Tage verschlimmerte, fo mar bie Gebulb enb: lich erschöpft, und Berzweiflung wollte fich unserer Bemuther bemachtigen, als ein Soffnungeftrahl in biefe foredliche Gruft durchbrang. Gin furger Brief, Morte bes Troftes enthaltenb, tam von Wien uns ju und mit ihm ber Befehl an ben Commanbanten, uns aus ben Rerfern herausgeben und an unfere Bermanbte und Kreunde Schreiben ju laffen. Es wurde uns verftattet, bei Tage fpagieren ju geben, begleitet vom Rertermeifter; nach Berlauf einer Boche murben uns brei luftige und auch fonst erträgliche Bimmer neben benen bes Commanbanten eingeräumt."

"So verbefferte fich unfere Lage ein wenig. Bath

wurden uns Dinte, Reder und Papier gegeben; Bucher und Briefe verfurten bie langen Tage, welche mit bem Druck ber Entbehrungen aller Urt und ber vollstånbigsten Unthatigkeit schwer auf uns lagen; von bem Gelbe, bas unsere Mutter Schickte, konnten wir aus Pefth die uns mangelnden Rleibungsftucke tom-Der Commanbant erlaubte und bismeis men laffen. len Spaziergange in ben Umgebungen bes Schloffes, in beffen Innerem wir frei herumgehen konnten; fo verlief ber Winter. Das Frühjahr und ber Som= mer veranderte nichts in unferer Lage, ungeachtet mehrer Briefe, bie ich fchrieb, und welche alle obne Birtung blieben. Unterbeffen wurde bie Uebellaune bes Commandanten unerträglich ; er erfcmerte uns Als les und machte unfer Leben von feinem Gigenfinne abhangig; Monate vergingen, ohne bag er uns ausgeben ließ, und ohne irgend einen Grund vermetgerte er uns rein Alles, was uns gerftreuen und unfere Lage erleichtern Connte. Meine Gefundheit murbe biervon angegriffen, und ich litt mahrend bes Winters Da fich bie Mislaune und ber Gigen= fürchterlich. finn bes Commandanten von Tag zu Tag vermehrten, so sah ich mich genothigt, mich zu beschweren und bie Absendung eines bohern Rriegsbeamten gu verlangen, um meine Rlagen und bas Betragen bes Commandanten gegen uns ju untersuchen. Nach zwei ober brei Monaten tam Generalmajor Gerchnowsti,

fand meine Beschwerben sehr gegründet, unsern Aufsenthaltsort ungesund und die Beränderung bes himmeleftriche für meine Wiederherstellung nothwendig."

"Dem Berichte biefes Generals verbanten wir unfere Berfetung nach Thereffenstadt. Gie geschah lang. fam megen meiner Gesundheit; ber Beg murbe burch bie Rarpaten genommen, um die Beerftrage und großen Stabte zu vermeiben; gehn Grenabiere mit einem Oberlieutenant waren unfere Bebedung; ber gangen Reife wurden wir mit größter Schonung behandelt. Ueberall mußte man, wer wir waren, tros bes Namens Baron von Schönwarth und ungeachtrt aller Borforge, bas Geheimniß nicht erforschen gu In Therefienstadt maren biefelben Borfichts= maßregeln angeordnet; aber mehre Officiere, welche bie Feldzüge 1813 und 1814 mit mir gemacht hat ten, erkannten mich, und in wenigen Tagen wußte Jebermann in Bohmen ben mahren Namen ber Staate: gefangenen, welche in Therefienstadt angetommen wa-Abgesehen von ben Kerkern und von bem roben und unfreundlichen Betragen bes Commanbanten in Munkatich, murben wir mehre Monate in Therefienftabt weit ftrenger behandelt; erft im zweiten Sahre unserer bortigen Saft, und nachbem wir mehre ernfthafte Rrankheiten überstanden hatten, murbe uns erlaubt. zu Rug ober im Wagen fleine Ausfluge in ben Umgebungen ber Festung zu machen. Go vergingen brei Jahre unserer Gefangenschaft in biefem Orte, ohne baf fo viel Beit, Rummer, Entbehrung und Leiben bie geringfte Erleichterung unferer Lage berbeigeführt bat Rein Schimmer von hoffnung belebte von irgend einer Seite unfere traurigen Gemuther. Sittlich und forperlich Tag und Nacht abgequalt, verfiel meine Sefundheit fichtbar, und ich verlangte, mit Beibringung arzt licher Zeugniffe, die Erlaubniß jum Gebrauche ber Seilquellen in Toplis ober Marienbad; gegen Enbe bes Som mers wurde mir erlaubt, in bas Bad von Vickan in Ungarn zu geben, welches mir mehr Nachtheil als Rusen brachte: es zeigte fich biefes bei meiner Burucktunft in Therefienstabt, wo ich ben gangen vergangenen Binter fürchterlich litt, mabrent neue Befehle und ich weiß nicht welcher Berbacht bie Strenge unferer Behandlung verfcharften; unfer Dafein, überfattigt von Berbruß und Bibermartigfeiten, wurde unerträglich, Enblich war ich am Ranbes bes Grabes; gurudaerufen ins Leben, fanb ich all mein Elend wieber, und fast sterbend konnte ich, tros ber wohlwollenbsten Borbitten, eine Beranberung ber Luft, welche gur Wieberherftellung meiner Gefundheit fo nothig war, nicht erlangen . . . Ich habe ben Schmers genstelch bis auf die Sefen geleert . . . Ich fterbe, fo gu fagen ermorbet von Deffreich ... Bald wird ber Tob meis nen Mund schließen, ber einige Wahrheiten enthullen und meine Berlaumber beschämen fonnte . . . Ber wird fich meiner annehmen?"

# IV. Andronikus Komnenus.

Bo n

Friebrich Bilten.

## 430 Borbeit, u. Ausbruch b. Aufftanbes b. Griechen n.

gingen brei Sabre unserer Gefangenschaft in biefem Drie, ohne daß fo viel Beit, Rummer, Entbehrung und Leiben bie geringfte Erleichterung unferer Lage herbeigeführt hat Rein Schimmer von hoffnung belebte von irgenb ten. einer Seite unfere traurigen Gemuther. Sittlich und Borperlich Tag und Racht abgequalt, verfiel meine Gt fundheit fichtbar, und ich verlangte, mit Beibringung arjb licher Beugniffe, bie Erlaubniß jum Gebrauche ber Seil quellen in Toplig ober Marienbab; gegen Ende bes Com mers wurde mir erlaubt, in das Bad von Pickan in Ungam zu gehen, welches mir mehr Nachtheil als Rugen brachte; es zeigte fich biefes bei meiner Burudfunft in There fienstadt, wo ich ben gangen vergangenen Binter fürd terlich litt, wahrend neue Befehle und ich weiß nicht welcher Berbacht bie Strenge unferer Behandlung ver scharften; unser Dasein, übersattigt von Berdruß umb Bibermartigfeiten, wurde unerträglich, Enblich war ich am Ranbes bes Grabes; zurudgerufen ins Leben, fanb ich all mein Glend wieber, und fast sterbend konnte ich, moh ber mohlmollenbften Borbitten, eine Beranberung bet Luft, welche gur Wieberherftellung meiner Gesunbheit fo nothig war, nicht erlangen . . . Ich habe ben Schmet genstelch bis auf bie Defen geleert . . . Ich fterbe, fo gu fa gen ermorbet von Deftreich . . . Balb wird ber Tob meinen Mund schließen, ber einige Wahrheiten enthullen unb meine Berlaumber beschämen tonnte . . . Ber wird fich meiner annehmen?"

## IV.

## Anbronikus Komnenus.

**B**on

Friebrich Bilten.

DI)

ü

1015

ЮĈ

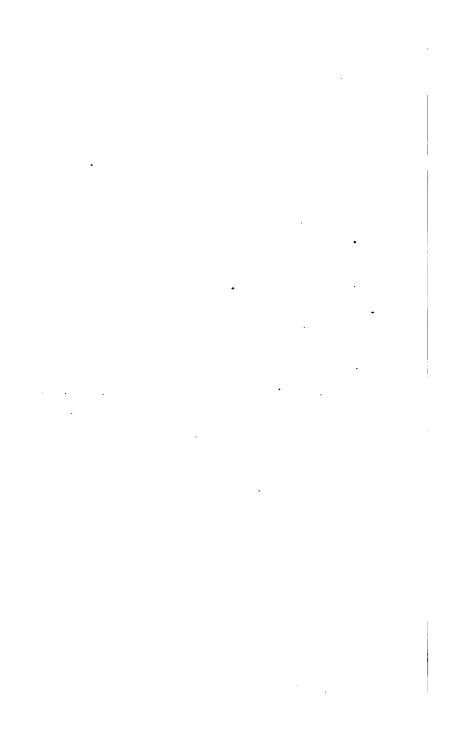

Maria. Eubocia. Johannes (Kaiser) † 1143. \* Gemahlin: Irene von Ungarn. 1180. 3wei unge: Alexius (Se Berengar Porphyrogennetus + vor. 1143. nannte Töchter. aria von - Johannes Merius (Protofebaftus (Protofeba= ftus u. Pro II. Ale-tovestiarius) rius II. und Protos vestiarius). (Raifer). d)= Rut= ŧ pern, hlin n=

•

••• 

And the second s

. .

•

.

Dem Hause der Komnenen verdankte bas byzantinis sche Kaiserthum brei durch große Talente ausgezeichs nete Beherrscher, welche in einer hochst gesahrvollen Beit nicht nur das wankende Reich von dem brobens den Untergange retteten, sondern auch dem Throne Constantinus des Großen einen neuen Glanz verliehen.

Das Geschlecht ber Komnenen hatte zu ber Zeit, in welcher es bekannt zu werben ansing, seinen Wohnsits in ber Stadt Kastamon in Paphlagonien. Obsgleich bieses Geschlecht zu ben alten ebeln Familien bes byzantinischen Reichs gehörte, so beruht gleichwol bie von Gibbon und andern neueren Schriftstellern angenommene Meinung, daß die Vorfahren besselben schon mit dem Kaiser Constantinus dem Großen aus Italien nach der neuen Hauptstadt des römischen Reichs übergingen, mehr auf dem Ansehn des gelehrten Ducange-1), als auf Grunden. Der erfte

Ducangii familiae Augustae Byzantinae (ed. Paris.) p. 169.

Siftor. Tafchenb. II.

Romnene, beffen in ber Geschichte Erwahnung ge= schieht, mar Manuel, welcher um bas Jahr 989. sur Beit bes Raifers Bafilius, bes Sohns und Rachfolgers von Johannes Bimisces, Dberbefehlshaber ber morgenlanbischen Truppen mar, und um feinen Rais fer baburch febr verbient fich machte, bag er ben Felb= berrn Barbas Stlerus, welcher in ben morgenlandis fcen Provinzen zum Kaiser sich aufgeworfen hatte und mit ben Baffen nicht bezwungen werden tonnte, burch geschickte Unterhandlungen zur Unterwerfung be-Bafilius befohnte biefen wichtigen Dienst baburch, bag er, als nicht lange hernach Manuel Rom= nenus farb, die Bormnubichaft fur beffen beibe binterlaffene Sohne, Ifaat und Johannes, welche noch in gartem jugenblichen After fich befanden, übernahm und beren Erziehung mit großer Aufmerksamkeit und Sorafalt leitete. Das mannliche Alter biefer beiben Rommenen fiel in bie ungludlichen Beiten , in welchen bas byzantinische Raiserthum ben Launen ber Raises rin Boe, ber Tochter bes Raifers Conftantin IX. preisgegeben mar, und die Raifer, welche ihre Erhe bung auf ben Thron ber Bahl ber Boe verbanften und als Wertzeuge zur Befriedigung ber Sinnlichkeit jener leichtfinnigen Krau fich misbrauchen ließen, nicht im Stanbe maren, weber im Innern bes Reiches Ordnung und Rube aufrecht zu halten, noch die Grenzen gegen bie Angriffe ber Turten, Romanen,

Petichengen, Bulgaren und Ruffen zu vertheibigen. Rach bem Ableben ber Boe und ihrer Schwefter Theos bora, welche einige Beit mit Boe gemeinschaftlich und nach beren Tobe allein bie Regierung führte, tam gwar ein tapferer und friegstunbiger Mann, Michael Stratiotitus, auf ben Thron; ba biefer Raifer aber aus einem verkehrten Grundfate nur bie Sofbiener. Beamten und Senatoren begunftigte und die Bes fehlshaber ber Truppen, obgleich er felbst Goldat mar, bei jeder Gelegenheit frantte, fo wurde er bei ben Solbaten fehr balb verhaft, und er hatte noch nicht Ein Jahr bie faiferliche Rrone getragen, als bie Eruppen ber affatischen Provinzen fich emporten und ihren Magifter Zsaat Romnenus 1) jum Raiser ausriefen, welcher balb bernach auch von ber Gefflichkeit und bem Senate ber Hauptstabt als Dberhaupt bes Reis ches anerkannt wurbe.

Auf folche Beife gelangte ichon ber Sohn bes erften Romnenen, welcher ben Namen feines Gefchleche tes bekannt gemacht hatte, ju ber hochften Stufe ber

<sup>1)</sup> Für die Geschichte des Kaisers Isaak Komnenus und der spätern Kaiser aus dem Geschlechte der Komnenus, nen sind bekanntlich Jonoras, Ricephoras Bryennius, Unna Komnena, Einnamus und Nicetas die Hauptsquellen. Bel Fr. Wilken Rerum ab Alexio I., Joanne, Manuele et Alexio II. gestarum Libri IV. Heidelb. 1811. 8.

Raak Rommenus aber vermochte es nicht, fei: nem Geschlechte ben erblichen Besis bes Thrones au verschaffen; benn ber einzige Sohn, welchen ihm seine Gemahlin Ratharina geboren batte, mar frühzeitig geftorben, und als Sfaat nach einer Regierung von awei Jahren und brei Monaten, welche ihm burch körperliche Gebrechlichkeit nicht minder als burch verbriefliche Sandel mit bem Patriarchen von Konftantinopel war erschwert worben, einen Thronfolger sucht, fo ließ fein Bruber Johannes, welcher Bater von funf Cohnen war, burch teine Borftellungen, weber feiner Gemahlin Anna, noch bes Raifers, fich bewegen, die angebotene Krone anzunehmen. der entschloffen war, ben übrigen Theil feines Lebens in ber Stille eines Rlofters zuzubringen, fab fich baber genothigt, feinem Freunde Conftantimes Ducas ben Thron ju übergeben 1).

Bon ben fünf Sohnen bes Johannes Kommenus zeichneten sich die drei altesten unter den Nachfolgem bes Kaisers Constantinus Ducas als tapfere umd geschickte Feldherren aus; Manuel und Isaak leistenten den Kaisern Romanus Diogenes und Michael Ducas nühliche Dienste in den damaligen Kriegen gegen die Türken; ihr Ruhm wurde aber bald verdunkelt durch die glanzendern Berbienste ihres jüngern Bruders Ale

<sup>1) 3</sup>m 3. 1059.

rius, welcher ichon als Jungling an ber Seite feines Brubers Isaak an ber Grenze von Kappabocien wis ber bie Turfen ftritt, und als Isaat bas Unglud hatte, in Gefangenschaft zu gerathen, es zwar nicht vermochte, ben unruhmlichen Rudzug bes romischen Deeres zu hindern, aber boch mit vieler Klugheit und Umficht aus ber fcwierigen Lage, in welche er gerathen war, sich und seine Baffengefährten rettete. Durch fein Benehmen auf biefem Keldauge gewann Alexius fo fehr bas Bertrauen des Kaifers Michael, .baß ihm balb hernach ber Rrieg gegen Urfel, einen romifchen Beerführer normannifcher Abfunft, welcher in ben Provinzen von Paphlagonien und Pontus sich emport hatte, übertragen murbe; und fowie ber Raifer Michael die Unterbrudung biefes Emporers ber Rlugheit und Thatigfeit bes Alexius Komnenus verbankte, ebenso vertheibigte Alexius balb hernach mit Beharrlichkeit bie hauptstadt, als Nicephorus Bryennius, Statthalter von Illvrien, nach einem glud= lichen Rriege wiber bie Rroaten mit feinen fiegreichen Truppen vor Konftantinopel erschien und bem Raifet Michael ben Thron streitig machte. Auch gegen eis nen britten Emporer, ben Nicephorus Botanigtes. Dberfelbheren ber afiatifchen Truppen, leiftete Alerius feinem herrn fo lange reblichen Beiftand, als biefer ben Muth hatte, ben bebrohten Thron zu behaupten; und erft als ber kleinmuthige Michael freiwillig ben

t

Purpur abgelegt und in der Sophienkirche das Monchekleid angenommen hatte, unterwarf sich Alexius Kommenus dem Micephorus Botaniates, welchen nach der seiwilligen Entsagung des Kaisers Michael das Boll von Konstantinopel als seinen Beherrscher anerkannte.

Auch diesem Raifer leiftete Alexius wichtige Dienfte, querft in bem Rriege gegen Nicephorus Bryennius, welcher zwar fich genothigt gefeben hatte, bie Belagerung von Ronftantinopel aufzuheben, aber feit jener Beit seine Kriegsmacht beträchtlich verftartt hatte, Da: cedonien und einen großen Theil von Thracien beberischte und die Hauptfladt mit einer neuen Belagerung bebrobte. Alerius entwickelte in ber Schlacht bei Ralaura, in welcher er über bas bei weitem an Bahl überlegene heer bes Nicephorus einen entschei: benden Sieg gewann, bas große ftrategische Talent, burch welches er auch in fpatern Beiten oftmals bas romifche Reich aus bringenben Gefahren rettete; bent feiner flugen Benugung ber ortlichen Berbaltniffe bes Schlachtfelbes gebuhrte bie Ehre bes Sieges über eis nen Feind, welcher ebenfalls ein febr erfahrener und tapferer Felbherr war. Balb hernach verbankte Ri: cephorus Botaniates ber Thatigkeit bas Alexius Rom nenus die Unterdruckung eines neuen Rebenbuhlers, des Nicephorus Basilaces, welcher in Illyrien, wie auvor Bryennius, Die Fabne des Aufruhrs erhoben, italienische Soldner in seinen Dienft genommen und

1

zu Theffalonich ben kaiserlichen Litel fich beigelogt hatte. Der Raifer Botaniates ehrte anfangs bie Dienste bes Alexius Romnenus, welchem er bie Befestigung bes Throns verbantte, burch bantbare Unertennung; und er erhob, nachbem Bafflaces ebenfo wie Bryennius gefesselt vor feinen Thron geführt und geblendet worben war, ben verbienten Relbheren, welchen er ichen im Unfange feiner Regierung mit bem Titel Robiffinnus geziert und jum Grofbomeflicus ernannt hatte, ju ber Burbe eines Sebaftus, welche ihm ben nachsten Plas nach bem Raffer in ber Rangordnung bes byzantinischen Sofes gewährte. Mis aber bald hernach Alexius fich weigerte, ben Rrieg gegen Ricephorus Meliffenus, ben Gemahl feiner Schwester Eudocia, welcher in Uffen fich emport hatte, gu abernehmen, fo benutten bie Gunftlinge bes Raifere Botaniates, unter welchen befonders zwei Fremd: linge flatifcher Abtunft, Borilus und Germanus, von großem Einfluffe maren, biefe Beigerung, fowol ben Alerius als beffen Bruber Ifaat, beren großes Unfeben icon langft ihren Reid erwedt hatte, bem Raifer, einem schwachen und wantelmuthigen Greife, verbachtig zu machen; und bie beiben Komnenen wurden burch bie Rachricht überrafcht, bag bie beiben flavifchen Gunftlinge bes Raifere beschloffen hatten, ihrer burch Lift fich zu bemachtigen und bes Lichts ber Mugen fie zu berauben. Diefe Rachricht fette bie Romnenen in die Rothwendigkeit, auf ihre Rettung bebacht zu fein; fie verließen die Hauptstadt und begaben sich zu ben Truppen, welche bei Tzurulum verfammelt waren und nach einer frühern Bestimmung bes Raisers Botaniates unter ber Anführung bes Alerius Komnenus gegen bie Turten in Rleinasien fini-Da beibe Komnenen als tapfere Felbten follten. berren bei ben Solbaten in großem Unfeben ftanben, fo wurde es ihnen nicht schwer, jene Truppen für fich zu gewinnen, und Alexius wurde, nachdem fein alterer Bruber Isaat freiwillig ihm ben Borgug jugestanden hatte, im Lager bei Tzurulum als Raifer ausgerufen. Meber Ricephorus Botanigtes noch feine Bunftlinge hatten ben Duth, ben Rampf gegen Aler rius zu bestehen. Sowie die Kommenen mit ihren Truppen vor Konstantinopel erschienen vertauschte Botaniates ben faiferlichen Purpur mit bem Monche Heibe, und einige ben Komnenen ergebene fremde Solbner, welche zur Befagung ber hauptftabt gebor ten, öffneten bem neuen Raifer bie Thore.

Die Anerkennung des Alexius Komnenus als Raisers, obgleich er nur den Soldaten seinen kaiserlichen Titel verdankte, fand in Konstantinopel um so weniger Schwierigskeit, da der Thron gewissermaßen als das ihm gebührende Erde seines Oheims Isaak betrachtet wurde, und seine Verwandtschaft mit dem Hause der Ducas, indem Alexius der Gemahl der Frene, einer Enkelin des Kalexius der Gemahl der Frene, einer Enkelin des Kalexius

fers Conffantius Ducas war, ihn ben Freunden jenes Geschlechtes empfahl. Wenigstens waren die Ans
sprüche des Alexius Komnenus an den kaiserlichen Abron von Byzanz nicht verwerflicher als das Recht
des Nicephorus Botaniates, welcher seine Herrschaft
ebenfalls nur den Soldaten verdankt hatte.

Alexius hatte eine Aufgabe von nicht geringer Schwierigkeit zu lofen, als er bie Regierung über-Bei bem baufigen und schnellen Wechsel ber Raifer war sowol alle Ordnung in ber Berwaltung bes Reichs als bie Bucht im Beere verschwunden; bie wichtigsten Aemter bes Staats und bie Statthalterschaften ber Provinzen waren in gang unfabigen Sanden, und ben Felbherren war burch bie Beife, in welcher Nicephorus Botaniates und Alexius Rommenus felbst bes Throns fich bemachtigt hatten, ein Beispiel gegeben worben, welches leicht gur Rachah= mung reigen tonnte. Der taiferliche Schat mar vollig erschöpft, und bie Ginkunfte, ba bie Provingen aum Theil burch bie wiederholten innern Rriege betrachtliche Beschäbigungen erlitten hatten, floffen fpar-Die außern Berhaltniffe bes Raiferthums maren nicht minber gefährlich. Die affatischen Provinzen waren entweder in der Gewalt der Turfen oder beren rauberifchen Ginbruchen preisgegeben; bie nordlichen ganber wurden von flavifchen Boleerschaften, fowie von Petfchenegen und Romanen geangftigt; ge-

ı

ì

gen Westen wurde das byzantinische Reich von den Normannen bedroht, welche in Sicilien herrschten, und der Ehrzeiz des kühnen Robert Gnischard konnte wol die Besorgnis begründen, daß den Normannen sogar die Eroberung von Byzanz und die Stiftung eines normannischen Kaiserthums nicht als ein unerreichdares Ziel erscheinen möchte; und sämmtliche Küftenländer und Inseln, welche den Kaiser von Byzanz als ihren Herrn anerkannten, wurden von turksischen und normannischen Seeraubern durch häusige und schreckliche Plünderungen heimgesucht und in ihrem Handelliche Plünderungen heimgesucht und in ihrem Handelliche Verkehr gehemmt.

Alexius löste diese schwierige Ausgabe mit großer Gewandtheit und Klugheit. Dem Kriege, welchen Robert Guischard wider das römische Reich unternahm, unter dem Vorwande, einen Mönch, welcher sur den ehemaligen Kaiser Michael Ducas sich ausgab, wieder auf den Thron von Vyzanz zu sesen, machte Alexius dadurch ein Ende, daß er dem normännischen Fürsten, als er es nicht vermochte, ihn mit den Wassen zu überwinden, Feinde in Italien erwecke und ihn dadurch zur Rücksehr nöchigte. Ger gem die Petschenegen, Komanen und andere nördlich bardarische Völker brachte er seine Ueberlegenheit als Keldherr, meistens mit dem glücklichsten Ersolge, in Anwendung; und wenn es der strategischen Kunst nicht gelang, jene Horden zu besiegen, so waren List

Z

ľ

1

z

į

£

ï

1

ø

ģ

ķ

B

t

١

und Betrug befto wirksamere Mittel. Die Gefahr, welche burch bie wachsenbe Dacht ber Turten bas bygantifche Reich bebrobte, wurde durch die Kreugzüge abgewandt; und ben begeifterten Beeven ber Rreugfahrer, welche auf ihrem Buge burch Reinasien bie Dacht ber felbichutifchen Sultane von Itonium überwaltigten, hatte Alexius es zu banten, daß er nicht in die Lage fam, bie Hauptstadt feines Reichs gegen bie Turten zu ver= theibigen. Bon eben biefer allgemeinen Bewaffnung ber Abenblander, welche bem mankenben bozantinis fchen Reiche baburch hochst nublich war, daß fle bie Theten nothigte, auf ihre eigene Bertheibigung bes bacht zu fein und ihre Eroberungen zu beschränken, wurde Alerius noch großern Wortheil gewonnen haben, wenn er ben Charafter und bie Gefinnungen ber abenblanbifchen Ritterfchaft richtiger beurtheilt und' nicht ber Weinung fich überlaffen hatte, bag biefelben Mittel bes Betrugs, ber lift und Berftellung, welche ibm in ben Rriegen gegen bie Petschenegen unbe Ros manen oftmals nubliche Dienfte geleiftet hatten, ihre Birtfamteit auch in feinen Berhaltniffen gugfich gurften ber Kreuxfahrer nicht verfehlen murben ; Almens aber bewirfte burch fein unrebliches Berfahren gegen Goetfrieb von Bouillon und beffen Baffengefabeten bei ben Kreugfihrern bie Ueberzeugung, bag ber 3meil ber Rrengfahrten nicht erreicht werben tonnte, fo lange bie Griechen in bem Befige ber Lanber maren, burch

welche ber Weg nach Sprien führte. Schon ber Fürft Boemund von Tarent rieth, wahrend bie erften Kreugbeete vor ben Mauern von Konstantinopel versammelt maren, biefe Stadt ju erobern, und nur bie Gewiffenhaftigfeit ber übrigen Rreugfahrer hinberte bie Ausführung biefes Borfchlags. Wenn aber auch Alexius nicht nur bei fremben Bolfern, sonbern felbft bei feis nen eigenen Unterthanen die Meinung begrundet batte. baß Beuchelei und Berftellung bie Grundzüge feines Charafters bilbeten, so hinterließ er boch auch ben Ruhm, in einer Regierung von fieben und breißig Jahren und sieben Monaten (von 1081 bis 1118) ein treffliches Rriegsbeer geschaffen, bie Ordnung ber innern Bermaltung wiederhergestellt und die nordlichen und öftlichen Grenzen feines Reichs erweitert und burch zwedmäßige Unstalten gesichert zu haben.

Johann, der alteste Sohn des Alexius, gelangte nach dem Tode seines Baters nicht ohne Schwierigsteit zu, dem Besite des kaiserlichen Throns, indem seine Mutter Irene ihrer Tochter Anna Komnena, der velannten Geschichtschreiberin, und deren Gemahle, Nicephorus Bryennius, die Nachsolge im Reiche zuzuwenden sich bemühte. Während seiner vierundzwanzigigihrigen Regierung (von 1118 dis 1143) behaupttete er nicht nur das von seinem Vater wiederhergesstellte außere Ansehen des byzantinischen Kaiserthums, sondern mehrte auch dessen innern Wohlstand; er

zeigte sich in ben fast ununterbrochenen Kriegen, welche er balb gegen bie Petschenegen ober Ungarn, balb gegen die Turten führte, als einen tapfern und tunbigen Felbherrn, und in ben letten Jahren feines Lebens beschäftigte ihn ernftlich ber Plan, bie ebemaligen Grengen feines Raiferthums in Ufien wiederherguftellen, und felbst bie Besigungen ber Rreugfahrer in Sprien und Palaftina mit feinem Reiche wieber ju vereinigen. Unter feiner Subrung ftritten bie by: zantinischen Truppen mit Ruhm gegen bie antiochi= fche Ritterfchaft, und fein unerwarteter Tob, welchen er auf ber Jagb burch unvorsichtige Berletung mit einem vergifteten Pfeile, mitten unter ben Buruftungen zu einem Buge nach Palaftina, fich jugog, rettete bas Konigreich Jerusalem aus einer schlimmen Gefahr.

Manuel, ber Sohn und Nachfolger bes Ishann Komnenus, welchen sein Vater bem altern, noch lebenden Bruder Isaak vorzog (indem die beiden altersten Sohne bes Ishannes schon vor dem Nater gesstorben waren), erward sich zwar den Ruhm eines tapfern und unerschrockenen Soldaten, aber als Feldeberr war er weber seinem Vater noch seinem Großevater zu vergleichen. Indem er seine beinahe achtz unddreißigsährige Regierung (von 1143 bis 1180) saft stets im Feldlager zubrachte, bald an der Donau, bald in Assen wieder die Feinde seines Reiches gefähre

liche Kampfe bestand und mur felten ber Ruhe ober bem Bergnugen und bem behaglichen Leben in feiner Samptfladt fich überließ, folgte er zwar bem Berufe, welchen ihm bie Ratur burch bie Berleihung eines Korpers von ungewöhnlicher Starte angewiesen hatte; aber er verstand nicht bie Runft, von feinen Siegen gehörigen Bortheil ju gieben, und burch feinen letten ungludlichen Feldzug in Pifibien gegen bie Zurten (im 3. 1175), in welchem er ben gangen, in feinen frubern turfifchen Rriegen errungenen Ruhm einbufte, ein treffliches Deer verlor und felbft nur mit Dube ber Gefangenschaft entging, jog er ben verbienten Borwurf fich ju, baß er leichtfinnig in einen unnuten und gefährlichen Rrieg fich eingelassen batte, ohne die Befchaffenheit bes Landes ju fennen, in welchem er es unternahm, bie Turfen ju befampfen. Inden Manuel feiner Reigung jum Erlegeriften Leben nachgab, vernachtaffigte er bie innere Berwaltung; und bie Berruttung ber Finangen feines Reichs wurde um fo brudenber fur feine Unterthanen, ale nicht nur bie vielen koftbaren Rriege, welche er führte, fondern auch bie verschwenderischen Goschenke, mit welchen er feine Gimftlinge belohnte, ben faiferlichen Schat erfchopften und eine unverhaltnismäßige Erhöhung ber Abgaben und Steuern nothwendig machten. Go fehr aber Manuel burch die fdweren Laften, welche er feinen Unterthanen aufburbete, beren Saf auf fich jog, ebenfo fehr gewann er die Zuneigung ber Abenblanber burch bie Begunstigungen, welche er ihnen an feinem Hofe und in feinem Beere einraumte 1); fogar bie beiben Gattinnen, mit welchen nach einander Manuel fich vermablte, Bertha ober Frene, und Maria, waren frantischer Abtunft, und feinen Gohn Alerius verlobte er mit Ugnes, ber Tochter bes Konigs Lubwigs VII. von Frankreich. Wegen der Vor liebe, welche Manuel ben Abenblandern bewies, erwahnen die lateinischen Chroniten diefer Beit bes Rais fere Manuel nur mit großem Lobe; bes Raifers 30. bannes Romnenus bagegen und noch mehr feines Baters, bes Alerius, wird von ben abenblanbischen Geschichtschreibern nicht anbers als mit Unwillen gebacht

Da Manuel burch bie Vernachlässigung ber innern Verwaltung seines Reichs, sowie burch bie Begunstigung ber Fremben und bie Zurückseung seiner Unterthanen einen sehr gespannten Zustand ber Dinge herbeigeführt und seinem Nachfolger bie heftigste Erbitterung seiner Unterthanen als Erbe hintertaffen

<sup>1)</sup> Einige lateinische Chroniken behaupten fogar, baß Manuel die Absicht gehabt habe, die griechische Kirche bem romischen Stuhle zu unterwerfen; z. B. Appendix Roberti de Monte im Recueil des historiens de la France. T. XVIII. p. 385.

hatte, fo war es leicht voranszusehen, daß ber breizehnjährige Sohn bes verhaßten Manuel, Alexius II., in einem Reiche, in welchem man an gewaltsame Umwalzungen seit fruben Beiten gewöhnt war, nicht im Stande fein wurde, ben Befig bes våterlichen Throns zu behaupten. Diefe gefahrvolle Lage ber Dinge wurde noch baburch febr verschlimmert, bag Manuel in feiner letten Rrantheit, verführt burch bie Berficherung ber Sternbeuter, bag ibm noch eine Lebenszeit von vierzehn Sahren bevorftanbe, bie hoffnung, ju genesen, nicht aufgeben wollte, und als er endlich in ber Ueberzeugung, bag bas Ende feines Lebens nahe mare, ber Sitelfeit ber Belt entfagte und ein Monchelleib fich anlegen ließ, nicht mehr die Rraft gehabt hatte, eine Bormund: fcaft für feinen einzigen minberjahrigen Sohn anguorbnen.

Die Raiserin Maria, Tochter bes Fürsten Raimund von Antiochien, welcher schon ber allgemeine Haß ber Griechen gegen die von ihrem verstorbenen Gemahl begünstigten Fremblinge, benen auch sie angeshörte, schällich war, besaß nicht die Eigenschaften, welche ersoberlich waren, Achtung und Ansehen ihr zu versichaffen. Sie war eine höchst sinnliche und leichtefertige Frau, ohne Einsicht und Ersahrung, schwach, unbeständig und wankelmuthig, und nicht unempfindlich gegen die Hulbigungen der Manner. Obgleich sie

bas Gelubbe gethan batte, nach bem Tobe thres Ges mable ihr übriges Leben in einem Rlofter zuzubringen, so konnte fie gleichwol ber Bersuchung nicht wis berfteben, im Namen ihres Sohnes Alexius zu herrfchen; fie borte mit Bohlgefallen bie Schmeicheleien Derer, welche um ihre Gunft buhlten, und endlich mar ber Protofebaftus Alexius, ber Cohn bes Andronitus, eines altern Brubers, bes Raifers Manuel, ber Bludliche, welchem es gelang, bie Gunft ber Raiferin Maria ju geminnen. Je mehr aber ber Protofeba= ftus feinen Ginfluß auf die Angelegenheiten bes Reichs erweiterte, um fo beftiger und allgemeiner murbe bie Unaufriedenheit; benn es war befannt, bag Alerius ebenfo als fein Dheim Manuel ein leibenschaftlichez Areund ber Kremblinge mar. Man erbob wiber bie Raiferin und ihren Gunftling nicht nur bie Unfchuls bigung, baß fie absichtlich bie Erziehung bes jungen Alerius vernachlaffigten und ben Anaben, welcher feine Beit nur mit Jagen, Reiten ober finbifchen Spielen gubrachte, ju feiner ernftlichen Beschäftigung anhielten; fonbern es wurde fogar ber Berbacht geaußert, bag ber Protosebastus mit bem Plane umginge, ben jungen Alexius bes Rechts ber Thronfolge au berauben, mit ber Raiferin Maria fich ju vermablen und des Throns fich zu bemächtigen. Alerius aber verftand es nicht, eine Partei fich ju bilben, obgleich er es versuchte, burch Schmeicheleien und Beschenke sich Freunde zu machen; vielmehr erregte er burch sein Bestreben, die Herrschaft an sich zu bringen, einen allgemeinen Widerstand. Die höchsten Staatsbeamten verrichteten nicht mehr ihre Amtsgesschäfte, die Bersammlungen des Senats wurden nicht mehr besucht, eine allgemeine Berwirrung bemächtigte sich aller Zweige der Berwaltung des Reiches, und einzelne habsüchtige und gewissenlose Beamte benutzen biese Verwirrung, durch Veruntreumgen und Erpressungen sich zu bereichern.

Unter biesen hochst bebenklichen Umständen richteten sich die Augen Derer, welche eine Aenderung des Bustandes der Dinge für nothwendig achteten, auf einem der altern Prinzen des regierenden Hauses, Andernikus, welcher damals zu Denaum, einer in Pasphlagonien gelegenen Stadt, in der Verbannung lebte.

Das Leben biefes ebenso merkwürdigen als selfamen Mannes, welches wir hier in einer eurzen Schilberung barzustellen versuchen, bietet eine Reihe von Schicksalen bar, wie sie selten in bem Leben Eines Mannes sich vereinigen.

Andronitus war ber zweite Sohn des Sebaftes Erators Jaat, bes Jungfien ber Sohne bes Kaffers Alexius Komnenus I. Sowie es aber und nicht bekannt ift, wer seine Mutter war, so ift auch

über seine Jugend, Erziehung und Bilbung teine anbere Nachricht uns überliefert worben, als bag er mit feinem Better, bem nachberigen Raifer Manuel, welder mit ihm gleiches Alters war, gemeinschaftlich er: gogen wurde 1). Dag er eines forgfältigen Unterrichts in benjenigen Kenntniffen genoß, welche von ben Gries den bamals als erfoberlich zur Bilbung betrachtet wurden, lagt fich nicht bezweifeln; sowol weil überhaupt das Geschlecht ber Komnenen auf wissenschafts liche Bilbung einen boben Werth legte, als auch weil Andronitus ebenfo wie ber Raifer Manuel in fpatern Sahren einen Berfuch als Schriftsteller machte, Ricetas, ein glaubwurbiger gleichzeitiger Gefcichtfcreiber, es bezeugt, bag Andronitus eine ausgezeiche nete wiffenschaftliche Bilbung befag und gern mit gelehrten Dannern über wiffenschaftliche Segenstände Wenn aber auch fein Geift einer fich unterhielt 2). forgfaltigen Bildung nicht ermangelte, fo war bagegen feine fittliche Erziehung vernachlaffigt worben. Unbronifus batte nicht gelernt, feine Leibenschaften

<sup>1)</sup> Ginnamus (ed. Par.) S. 72.

<sup>2)</sup> Nicetas S. 115, 165, nach ber Ausgabe von Heronymus Wolf (Basel 1557. Fol.), welche überall in bieser Abhandlung citirt wird. Andronitus schrieb einen Dialog gegen die Juden. Fabricii didl. Gr. (alte Ausg.) T. VI. p. 898.

ju gahmen, und Achtung fur Sitte, Pflicht und Ingend mar feinem Gemuthe nicht eingeprägt worben. Die vielen Wiberwartigkeiten, welche ihn in feiner Jugend und feinem mannlichen Alter trafen, und bas fcreckliche Ende feines Lebens waren bie Folgen theils eines grenzenlofen Leichtfinns und Muthwillens, theils ber ungestumen Leibenschaftlichkeit, welche burch bie schmerzlichsten Erfahrungen nicht gemildert wurde und feibst im boben Alter ihn noch beherrschte. Bernachlassigung seiner sittlichen Erziehung batte für ihn um fo schlimmere Folgen, je ausgezeichneter feine naturlichen Unlagen maren, und bie große Lebenbig= teit und Regfamteit feines Geiftes gab allen feinen Leidenschaften eine unbezähmbare Gewalt und brachte ihn an die außerste Grenze der Lafterhaftigleit. Er war ein Mann von einer überaus schonen Gestalt. einer - ungewöhnlichen körperlichen Große 1) und von einer feltenen Rraft; gewandt in allen Leibesübungen. unermublich in ber Ertragung von Dubfeligfeiten unb Beldwerben, unerichroden in Gefahren, und biefe Eigenschaften, sowie bie Beiftesgegenwart, welche felbit in ben bebenklichften Lagen ihn nicht verließ, machten ihn jum trefflichen Krieger 2). Dbgleich er in on-

<sup>1)</sup> Doch ist es sicherlich übertrieben, wenn Ricetas (S. 127) sagt, baß Andronikus fast zehn Zuß hoch gewesen sei.

<sup>2)</sup> Durch seine schone körperliche Bilbung war Anbro-

bern finnlichen Genuffen ben wilbesten Ausschweifungen fich überließ, so war er bagegen fehr maffig im Effen und Trinken, und in biefer Beziehung mar feine Lebensweise bochft geregelt. Daber mar er nie: mals frant; erft in feinem letten Lebensjahre ließ er fich von ben Mergten bereben, Argnei ju nehmen und einen Aberlaß anzuwenden 1), und noch im hohen 21: ter war fein Teugeres Eraftig und jugenblich. Seine Unterhaltung mar belebt, wigig, geistreich und angenehm, und wenn er gefallen wollte, fo mar es ihm ein Leichtes, Die Semuther ju gewinnen, obwol fein Gesicht, in welchem Stolz und Hochmuth ebenso febr als Lift und Berichlagenheit fich fund gaben, nicht geeignet mar, Butrauen und Buneigung zu ermeden, und in feinen Reben niemals ein Bug von Gutmus thigfeit fich offenbarte. Ueberhaupt bilbete eine tiefe Berachtung bes menschlichen Gefchlechts, die burch bie Erfahrungen, welche feine Beit taglich ihm barbot, genahrt wurde, die Grundlage feines Charafters. misbrauchte feinen Dig, um burch bittere Spottereien au verwunden, und je mehr er fich felbit nachfah, befto ichonungelofer war er gegen bie Schwachen

nitus, wie Nicetas (S. 60) sagt, zum Herrscher bestimmt (ή εὐ έχουσα πλάσις τοῦ σώματος άξια οὖσα τυραννείν).

<sup>1)</sup> Ricetas &. 175.

umb Gebrechen Anderer. So werig er in seinen Handlungen der ruhigen Ueberlegung Gehor gab, ebenso wenig zügelte er die Ausgelassenheit seiner Rede "); und wenn seine muthwillige und spottische Laune ihn beherrschte, so schonte er weder seiner nächsten Berwandten, noch seiner vertrautesten Freunde. Reine Leidenschaft beherrschte ihn mit geößerer Gewalt als der Ehrgeiz, und es läst sich nicht bezweiseln, daß Andronikus ebenso wie sein Vater, welcher es gewagt hatte, dem Kaiser Johannes Kommenus den Thron streitig zu machen, schon-sehr früh die kaiserliche Krone zum Ziele seiner Bestrebungen sich gesett hatte ").

Die Entwickelung ber trefflichen Anlagen biefes merkwürdigen Mannes wurde ohne Zweifel eine glücklichere Richtung genommen haben, wenn nicht die Zeit, in welcher sein Charakter sich bilbete, so viele schlimme und verschrerische Beispiele der Sittenlosigteit dargeboten hatte; und selbst der Kaifer Manuel, wenn auch dessen kriegerische Tapferkeit den jungen Andronikus zu einer rühmlichen Nacheiserung aufregte, gab durch sein ausschweisendes Leben und vornehmelich durch sein strässiches Berhältnis mit einer seiner Richten, welches er auch nach seiner Vermählung mit

<sup>1)</sup> To Eleudepooromeir bei Ricetas S. 52.

<sup>2)</sup> Ricetas G. 140.

ber deutschen Prinzes Irene fortsete, ein schlimmes Aergemiß, welches Andronikus, wie wir weiter unten sehen werben, nicht unbenugt ließ, um ein ahnliches Aergerniß, welches er gab, zu entschalbigen.

Wir lernen Andronikus querft tennen in dem letten Rniege, welchen fein Dheim, ber Raifen Johannes, führte; er begleitete namlich im Jahre 1143 feinen Dheim auf bem Buge nach Sprien, welcher in bem letten Lebensjahre biefes Raifers unternoms men wurde, und mahrscheinlich mar biefer Feldaug ber erfte, an welchem er Theil nahm. Schon auf biesem Feldzuge, welcher burch ben unerwarteten Tob bes Raifers Johannes unterbrochen murbe, brachte fich Unbronitus durch feinen Leichtsinn in großes Unglud. Uls Manuel, welcher nach bem Tobe feines Baters mit bem griechischen Seere eiligst von ber sveischen Grenze mitten burch bas turfifche Gebiet in Kleinaffen nach Ronftantinopel zurudfehrte, um fich in ben Befig bes Throns zu feten: fo beging Undronitus auf biefem Buge bie Unbefonnenheit, bas Beer gu verlaffen und in Begleitung feines Freundes, bes Theodorus Dafiotes 1), im feinblichen Lande mit ber Jagd fich ju beluftigen; und Beibe buften für diefe

<sup>1)</sup> Aheoborus war ber Gemahl ber Maria, ber Aochter bes Sebastokrasor Andronikus, des altern Bruders bes Kaisers Manuel. Nicetas S. 26.

Unvesomenheit baburch, daß fie in die Gefangenschaft ber Turken geriethen und zu bem Sultan Masub von Ikonium geführt wurden.

Schon bamals scheint zwischen bem Kaifer Manuel und seinem Better Andronikus nicht das beste Bernehmen stattgefunden zu haben, und es ist auch sehr begreistich, daß zwei junge Prinzen, welche beibe in gleichem Maße ehrgeizig und leichtstunig waren, zu gegenseitiger Sifersucht manche Beranlassung fanden <sup>1</sup>). Dem Kaiser Manuel, welcher ohnehin, obgleich sein Bater Johannes in den letten Stunden seines Lebens ihn zum Nachfolger ernannt hatte, seinen altern Bruder Isaak als Nebenbuhler fürchtete, war die Gefangenschaft des Andronikus vielleicht nicht

<sup>1)</sup> Rady Ricetas (S. 53) waren zwar in früherer zeit bie beiben Prinzen mit einander befreundet; man darf aber mit den meistens rhetorischen Rebensarten diese Schriftsstellers es nicht allzugenau nehmen. Die von Iohannes Cinnamus (S. 72) angegebene Ursache der Feindschaft des Andronitus gegen Manuel, namisch die Berwundung des jungen Prinzen Iohannes Kommenus, des altesten Sohns von Andronitus, dem Bruder von Manuel, in einer Wassenübung, darf man wol um so weniger als die wahre Ursache annehmen, da, wie Cinnamus selbst berüchtet, der Kaiser Manuel den Berwundeten für den Bertust eines Auges durch die Ertheitung der Währden eines Protovestiarius und Protosessassen

umgelegen, weil fie ihn in febr bebenklichen Umftanben gegen bie ehrgeizigen Plane biefes Mannes ficherftellte: und er bemubte fich baber gar nicht, beffen Freilaffung ju bewirken, fonbern febte feine Ruckebe fort !), und Andronifus und fein Kreund erhielten erft einige Monate fpater ihre Freiheit wieber, als ber Raifer Mamuel bie von ben Tirfen eingenommene isaurische Stadt Pratan eroberte. Unbronifus begleitete hisrauf ben Raffer auf ben fernegen Deerfahrten, welche in bem bamaligen turfischen Ariege stattfanben. Manuel frantte aber balb bernach ben Anbronifus baburch empfindlich, bag er in einem Gefechte, als bas taiserlide Streitrof mube murbe, ihn gwang, ihm fein Pferd zu überlaffen und fo lange zurückzubleiben, bis ein anderes kaiserliches Pferb, welches Manuel herbeiguführen befohlen batte, ihm wurde gebracht werben. Andronitus nahm baber an biefem Gefechte teinen andern Theil, als daß et die Pferde ber erfchlagenten Aurten in bas romifche Lager trieb 3). 188 . . .

<sup>1) &</sup>quot;Der Raiser," sagt Ricetas (S. 16), "inbem er bamals mit fremben Dingen sich nicht beschäftigen konnte, sondern nur an seine eigenen Angelegenheiten bachte und barin sich nicht storen lassen wollte, nahm sich dieser Manner (des Andronikus und Thendorus) nicht an, wie er gesollt hatte, und half ihnen nicht, wie seine kaiserliche Pflicht es foderte."

<sup>2)</sup> Indem Cinnamus bei bieser Geiegenheit (ed. Paris. Difter. Aafcenb. II.

Das : Mitterhaltnis bes Mabranifus mirben ka: fer Manntel wurke aber balb noch einfthafter, mit Mantel fand in den Reben und Handlungen bet Ar bromitus Beweise für Die Umreblichkeit ber Abfichten bes gefürchteten Debenbublers; er umgeb ibn babn mit Snabem, beren Berichte bem Arowohne bet Rab fert täglich were Starte gaben. Andronifus erigte außerbem gu biefer Beit bas Misfallen bes Raifet und best gangen Gefchlechtes ber Romnenen burch bis årgerliche Berhaltnif, in welchent er mit Gubeil, ber Aochter bes Sebgftofrator Anbronifus, eine ber beiben altern. ichon vor bem Raifer Sobennet geftorbenen Bruber bes Raifers Danmel, lebte, it bem er biefes Berhaltniff, welches noch baburch ber fculimmert wurde, bag Endocia eine Bitme mat, nicht zu verbergen suchte, fondem vielenehr öffentlich jur Schau trug. Die Bruber ber Gubecia und ift Schwähre, Johannest Rantofugenus, machten mehne vergebliche Benfuche, biefes Berbaltnis au ficen und an bem Anbronitus wegen ber Schanbe, welche et

p. 84.) zuerst bes Andronikus erwachnt, fügt er die Worte hingu: "Deffen wir im Borhengehenden of gedacht haben (οῦ πολύν δν τοῖς ξμπροσθέν έποιη σάμεθα λόγον)"; es findet sich aber leiden in dem gedruckten Terte des Ginnamus krine frühjere Freiher nung des Andronikus.

iber ibr Geschlecht brachte, sich ju rachen; wiber ben ebenso bermedenen als falauen Mann war aber mes ber burch Lift noch burch Gewalt etwas ausgurichten. und fein Berhaltniß mit Eudocia wurde nur um fo vertrausicher, je mehr beren Perwandte es misbillige Noch weniger wirksam waren ten und erichwerten. bei Andronikus, welchem die Achtung, in welcher er bei Unbern ftanb, febr gleichaultig mar, Ermahnun: gen und Borftellungen; vielmehr gab er Denen, welche ton ermahnten, ein fittfameres Leben au führen , mit bitterer Berhohnung des Kaifers Manuel, welcher ein abnliches Aergerniß gab, jur Antwort, bag ber Unterthan nach bem Beispiele feines Beren fich zu richten. und was aus einer Topferei tomme, gleicher Art gu fein pflege 1). Unter biefen Umftanben bielt ber Raifer Danuel es fur nothig, ben Andrenitus aus ber Sauptstadt zu entfernen; er ernannte ibn gum Statthalter von Gilicien und Sfaurien und übertrug ibm ben Rrieg wiber ben gurften Torofes von Rlein= armenien . welcher auf Roften ber Romer in Gilicien feine Berrichaft zu erweitern fuchte 2).

<sup>1) &#</sup>x27;Ως τα τής αὐτής όμοστοιχεί (όμοστιχεί) και συνάδει πως κερομείας. Ricetas S. 52. Hieronymus Wolf hat in seiner lateinischen Uebersehung ein anderes Sprichwort an die Stelle des griechischen geseht; aquam ex sodem sonte petitam sundem saporem referre.

<sup>2)</sup> Cinnamus (ed. Paris.) S. 69, wo bes von Nicetas

Dielen Auftrag erfüllte Anbeonifus mit einer Nachläffigkeit, welche wol nur burch seine Unaufries benbeit mit seiner Entfernung aus ber Sauptstabt fich eiflaren laft. Er belagerte gwar bie Stabt Donevestia, wo Toroses damals fich aufhielt, beschäftigte fich aber, obgleich ber armenische Farft burch frubere Rriege ben Griechen als ein tubner und unternehmenber Mann befannt war, weniger mit ber Belagerung als mit mancherlei Beluftigungen, und felbft an theatralischer Unterhaltung gebrach es nicht in bem Lager des Andronikus. Die Kolge war, daß Toroses die Unthatigkeit und Unachtsamkeit seines Geaners fich an Ruse machte, in einer bunkeln und regnichten Racht einen Ausfall aus ber belagerten Stadt unter nahm und bas griechische Beer, obgleich Unbronifus auch in biefem Kampfe feinen Ruhm als tapferer und unerschrockener Krieger bewahrte, umringte und aur verwirrteften Rucht nothigte, bergeftalt, bag Anbronifus, ba ihm ber Weg nach ben Grenzen bes ariechischen Raiserthums versperrt mar, fich gezwum: gen fab, nach Untiochien zu flieben 1).

ausführlich ergahlten Berbaltniffes bes Unbronitus mit Eubocia teiner Erwähnung geschieht.

<sup>1)</sup> Sinnamus S. 69—71. Diefer cilicische Krieg, beffen Ricetas nicht erwähnt, ereignete sich nach Abubfarabsch (Chron. Syr. p. 842) im J. 1154; die by-

Wiewol der Raifer Manuel, als Andronikus nach einiger Beit wieber in Ronftantinopel erschien, volls tommen berechtigt war, feinen leichtfinnigen Better mit Bormurfen zu empfangen, fo unterbructe er gleichwoi öffentlich feinen Unwillen, ehrte fogar ben Anbronifus mit Gefdenten, und nur insgeheim fall er ihm wegen ber nachlaffigen und ungeschickten Leis tung bes cilicischen Krieges Borwurfe gemacht haben; Der Raifer, welcher noch immer feine Rrone burch ben Chrgeiz bes Anbronikus, vielleicht nicht mit Un: recht, gefahtbet glaubte, beeilte fich aber, feinen Des benbubler wieber aus ber Hauptstadt zu entfernen: inbem er ibn zum Dur ober Statthalter ber außers ften norblichen Grengproving von Miffa und Branito: ba 1) ernannte und biefer Proving noch bie Stadt Raftoria belfügte.

Daß Andronikus die Statthalterschaft von Servien ebenso sehr wie die frühere Statthalterschaft von Sillcien und Raurien als eine Berbannung betrackete, war natürlich, und seine feindselige Gesinnung gegen Manuel, wenn sie auch durch die dußere ehren-

gantinifchen Gefchichtschreiber geben teine Beitbeftimmung an.

<sup>1)</sup> Cinnamus S. 71. Eben biese Proving (Servien) beißt bei Ricetas (S. 51) die Statthalterschaft von Branizoba und Belgrad.

volle Aufnahme, welche ihm nach feiner Ractehe aus Citicien ber Raifer gewährt hatte, einigermaßen war gemilbert worben, fehrte baber balb in ihrer gamen Starte nurud. Rach ber Ergabitmg. bes Befchichtfcetbers Nobannes Cinnamus batte Anbronifus fcon in Gilicien barauf gebacht "... ben Raffer Mantiel vom Theone au berbrangen, und in biefer Abficht Berbinbungen mit bem Sultan Malub von Monium und bem Ronige: von Jerusalem angeknupft 1); obmol fich micht einsehen laft, wie er glauben tonnte, burch ben Beis ftand eines türklichen Sultans von nicht febr bebeutenber Dacht und eines driftlichen Ronigs, welcher nur mit Dube in bem Befige feines eigenen Reichs fich behauptete, Berr bes griechischen Raiserthums ju Um fo mehr aber erwachte in ihm bie Hoffnung, fein Biel ju erreichen, als ihm, nachben er bie Stattbaltericaft von Bervien ibernommen batte, in bem Ronige Geifa von Ungarn, welcher nie mals in freunbschaftlichen Berhaltniffen mit bem Rab fer Manuel mar, ein machtiger Bunbesgenoffe fic Der König von Ungarn fagte bem Unbronitus ben gewünschten Beiftand ju unter ber Bebingung, baf ihm bie Stabte Niffa und Branitoba abgetreten wurden ; und Unbronifus fuchte bie Ausführung feiner Plane noch baburch ju fichern, bag er

<sup>1)</sup> Cinnamus &. 72.

ı

auch mit bent bentschen Raifer Arlebeich I, burch: Abei geothnete wogen eines Bundniffes in Untethanbitme gen trat. Gie aber Gelfa feine Bufage erfallen konnte, wurde biefes Bunbuig bem Kaifer Manuel newathen, whileich Andronieus burth dus Borgeben, ball feine geheinsen: Unterhandlungen mit bem Kontge von Ungarn felete undere Abfiche batten, Bortheile bes griethifthen Bofes eine Partel unter ben ungarischen Magneten gu gewinnen, ben griechichen Dof iere ju leiten fich bemubt hatte. Unbronieus er-Abien jeboth wite ber großten Unbefanmenheit zu Bogang, und Manuel, welcher fich febeute, den Gefpies ten feiner Sugend als einen Berrathet au ftrafen, ober bedurch, bas er bie Bunstaung bes Anbronitus/iges wonne, am beiten gegen beffen fernere Keinbichaft Ach Reber gu Stollen glaubte, empfing ihn mit Freundlich-Beit und Wohlwallen; Etft als: Anbronifus wahrend bee Baabbeluftigungenerbeit Doraften ober Pelagonia, einer thratiffern Stabo) win welchen er ben Raifer Manuel begleitete, aufe Mene Berbathe wiber fich ermedte : dief ber Raffer feiner Derfon fich bemachtie gen' and the two leinem Bharine bes großen Palaftes gm-iRomfluntfteobel: Vinfberrendlog sie bill latte. 1 300 5 Die Bettiniuffling gir biefent Entschuffe bes Raffiel mirb pon ben beiben bygantinischen Beschichtschreibern, welche bie von ihnen erlebten Begebenheiten bes griechischen Reichs beschrieben baben, Cinnamus und Riretas, auf

verschiedene Weise erzählt. Rach bent Erfiern biefer beiben Schriftsteller 1) veraniafite Unbronitus feine Sefangenschaft burch meimalige mislungene Anschläge wiber bas Leben bes Kaifers Manuel; nach Ricetas 2) wurde Manuel zu jenem Entschluffe vermocht burch bas Bureben ber Bruber ber Enboria, mit welcher Undronifus zu Pelagonia bas ehemalige Berhaltniß erneuert batte. Die Bruber ber Enbocia verfrachten es, bes Andronitus, mabrent er bei feiner: Beliebten in ihrem Belte war, fich au bemächtigen, und als Andronifus, gewarnt von der Endacia, welche : von ben Absichten ibrer Bruber Runbe erhalten hatte, burch Rubnheit und Gewandtheit; mitten burch bie Bewaffneten, von melden bas Belt umgeben mar, ben Beg fich geoffnet batte jund ben Rachstellumgen entgangen war: fo gelang es ben Brubern ber Eubocia, ben Raifer Manuel ju Ibergenpen bie die: Gis cherheit bes kaisenlichen Thronds; big: Einsneumung bes rantevollen Andronitus , erfaberte. Weberhaupt ; ift Riettas febr geneint, ben Bergth, beffen; Androniens bamais beschulbigt, wurde in nicht für evalliommen er wiesen und bas Misverhaltuiß; boffelban mit bem Rais fer Manuel für bie Folgen ber Berlegundungen gund Unfchmarzungen, welche von ben Brubern ber Gubocia

rada mara

<sup>(1-1)</sup> Cinnamus S. 727 . 30 no alementino e equica

ausgingen, zu halten. Daß aber zwischen Andronistus und bem Könige von Ungarn Berabredungen zum Nachtheile des Kaisers Manuel stattgefunden hatten, bewies der Erfolg, indem der König von Ungarn, bevor er das Schickfal des Andronikus erfuhr, den Krieg gegen das griechische Reich durch einen Angriff auf Belgrad eröffnete 1).

Andronitus schmachtete neun Jahre im Gesangniffe 2), und mehrere Versuche, zu entsliehen, hatten
nur die Folge, daß er sorgfältiger bewacht und mit
größerer Strenge behandelt wurde. Einmal gelang es
ihm, während der Kaiser Manuel in Cilicien wider
ben armenischen Fürsten Toroses Krieg führte, durch
einen verborgenen untertrösschen Gang aus dem Thurme
bes großen Palastes, in welchem er gefangen gehalten wurde, zu entwischen; vergeblich suchte man den
Flüchtling nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch
in verschiedenen Seehäsen, und vergeblich waren die
Nachforschungen, welche die Statthalter der Provinzen auf den Besehl des Kaisers anstellten; man bemächtigte sich endlich der Gattin des Andronikus 3),

<sup>1)</sup> Cinnamus G. 75. Nicetas G. 51.

<sup>2)</sup> Cinnamus S. 134. Nicetas (S. 58) fagt blos, er fei wahrend einer geraumen Zeit. (&p' kxavòv χρόνον) in harter Gefangenschaft gehalten worben.

<sup>5)</sup> Weber Cinnamus noch Nicetas geben ben Namen unb bas Geschlecht ber Gattin bes Andronikus an.

indem man fie der Theilnahme an der Fluche ihres Gemable beschulbigte, und sperrte fie in bemfelben Befangniffe ein , aus welchem Andronifus nicht lange supor entflohen war. Andronitus war aber, mahrend iene vergeblichen Rachforschungen angestellt wurden. noch in ber Nabe feines ebemaligen Gefängniffes und besuchte, ohne dag es einer ber Spaber, welche ibm nachstellten, gemahr murbe, taglich vermittelft beffelben unterirbifchen Sanges, welchem er feine Freiheit verbantte, feine Gattin, welche in Folge biefes Umganges ihren Sohn Johann gebar. Erft nach einiger Beit fant er Gelegenheit, aus ben Mauern von Konftantinopel w entkommen, und begab fich nach Rleinafien, wurde aber in ber Stadt Delangea erfannt, ergriffen und wieber nach Konstantinopel geliefert, wo man ihn in demselben Thurme, aus welchem er entflohen mar. in ein festeres Gefängniß brachte und ihm boppelte Fesseln anlegte 1). Endlich tauschte Unbronikus aber boch sowol die Bachsamkeit seiner Bachter als die Nachforschungen, mit welchen man ibn verfolate. Durch einen Stlaven, welcher ihm, als er fich batte krant melben laffen, zur Aufwartung gegeben murbe, verschaffte er sich Abbrude ber Schluffel feines Befangniffes in Bachs und brachte biefe in die Banbe feiner Gattin und feines Sohne Manuel, welche nach

<sup>1)</sup> Ricetas S. 53, 54.

ienen Abbrucken Rachfelkstet machen ließen und diese Schliffel, fowie, bie ubrigen Mittel gur flucht, bem Anbronitus überfandten, wogu bie Gefage benutt mus ben, in welchen bem Befangenen taglich Wein gebracht wurde. In einer Racht, mahrend bie Bachs ter fcbliefen, offnete Unbronitus bie Thuren feines Befangniffes, hielt fich einige Tage in bem hoben Grafe eines freien Plates, welcher von bem taifer lichen Palafte eingeschloffen murbe, verborgen und ließ fich bann, ats er bie gelegene Beit baju fant, vermittelft eines' Strick, welchen ihm feine Gattit und fein Sohn überfandt hatten, von der Mauer bes großen Palaftes berab, beftieg ein Rabezeng, welches bereit gehalten wurde, und ward von bemfelben nach feiner Bohnung, welche in ber Dabe bes Dafens Blanta 1) lug ; igebracht; 1: Much auf blefer furgen Rabrt entging : Andronitus ben Dachforfchungen Derer, welche ihm nachfoahten, nur burch feine Gelftesgegen= mant, indem er fith, als er eingeholt wurde, für eis men entlaufenen und wieber eingeholten Stlaven feis nes Schiffers ausgab, biefe Rolle mit großer Geschicklichteit spielte und vornehmlich die Furcht vor der

<sup>1)</sup> Der jetige hafen Blanga Bosthan. S. Jos. von hammer's: Constantinopolis und ber Besporus, I, S.
122. Wegen bieser Lage führte das haus des Andronitus ben Namen Blanta ober Blanga (6 oluog row Blanya), Micetas S. 65.

Tu:

Buchtigung, welche ihm bevorftanbe , fo taufchenb barruftellen wußte, bag ber Bachter, welcher ihn bemachte, mm Mitleiden gerührt, wurde; und bie::Klucht bes Andronifus beforbette. Erft in feiner Babnung entlebigte er fich völlig feiner Feffeln, verließ bann mertannt die Stadt und bestieg außerhalb, berfelben 1) ein Pferb, welches fur ibn bereit fland, tmb enttam gladlich nach ber am Meers liegenben thracifichen Stadt Anchialus. Dort fand er bei bem Statthalter Dupates eine gaftfreundliche: Aufnahme, wofür biefer hernach auf Biefehl des Kaifers. Manuel burch eine öffentliche Geißelung gezüchtigt wurde; und nachbem Ambronikus zu Anchialus burch einige Rube fich erquickt, hatte, fo begab er fich auf ben Beg nach Dalitsch, in ber Hoffnung, bei Jacoblaw, bem puffischen Kurften dieser Stadt, Schutzund Beisand au finden 2). Dabin aber gelangte er nicht whne Gefahrlichkeit, indem die Ballachen fich feiner bemachtigten und beschlossen, ihn bem Raiser Manuel ausguliefern; er rettete fich jeboch auch biefes Dad burch

<sup>1)</sup> Bei Melibotus. Ricetas a. a. D. Bergl. Cinnamus, beffen Bericht in einigen Rebennunftanben von ber Erzählung bes Nicetas abweicht.

<sup>2) &</sup>quot;Galiga (halitsch) ist," sagt Ricetasse "ein Fürstenthum (τοπαρχία) bei ben Ruffen, welche auch hyperboreische Schihen genannt werden."

Lift, indem er auf eine tauschende Weise fich frank fteilte, an heftigen Schmerzen bes Unterleibes gur leis ben vorgab, und burch biefes Borgeben sich bie Erlaubniß verschaffte, von Beit zu Beit von feinen Begleitem fich zu entfernen. Auf folche Weise ents schlüpfte er in einer Nacht ben Wallachen 1), welche, als:: Unbronifus; zu lange ausblieb .: ihm nachgingen, aber nichts fanben als ben Stod, welcher ihrem Gefangenen jur Stute gebient batte und von ihm mit feinem Dberffeibe und feinem Sute auf eine folche Weife bebeckt und im Boben befestigt mar, daß bieses Trugbild biefelbe Stellung barbot, in welcher bie Pallachen kurz vorber ben Unbronikus gesehen bats ten; biefer aber war fcon in bie benachbarte Balbung entfloben 2). Bon bem Rurften von Salitich muche er nicht nur gastfreundlich aufgenommen, fonbern er gewann, obwol er nur turge Beit ju Salitsch verweilte, beffen Bertrauen fo febr, bag er nicht nur ber unzertrennliche Gesellschafter bestelben war, son= bern auch in allen Angelegenheiten von ihm zu Rathe gezogen murbe.

1

<sup>1)</sup> Nicetas S. 66.

<sup>2)</sup> Rach Cinnamus (& 74) rettete sich Andronikus auf dhnliche Weise aus der Gefahr, als er bei Pelagonia dem Kaiser Manuel nach dem Leben trachtete und entbeckt wurde.

Dem Railer Manuel war biefe Bertraulichkeit bes Andunitus mit bem Karften von Salitsch um fo bebenklicher, als bie romifchen Grenzen bamais auf's Rene von einem Angriffe ber Ungarn bebroht wurben, indem ber bamalige. Ronig Stroban von Ungarn, Cohn bes Ranigs Geifa, auf Nache bachte gegen ben Raifer Manuel 1: benn ber griechliche Raifer batte mit Lift und Gewalt fich bemutht, bem Dheim bes ungarifden Ronigs gleiches Ramens, welcher ber Gemahl ber Maria, ber Richte bes Raifers, war, bie Thronfolge in Ungarn hach bem Lode bes Rowigs Beifa gu verschaffen und ben jungern Stephan von dem Ebrone, melden er vermoge ber testamentaris fchen Berfügung feines Baters Beifa erlangt hatte, gu verbrangen. Als aber Manuel erfuhr, bag Anbronilus wirklich die Abficht hatte, feine Gefangen= schaft mit bem Beiftanbe eines zusuchen Beeres zu rachen . und ein Berfuch , ben Fürsten von Saltefc aux Auslieferung bes Anbronitus au bewegen, obne Erfolg geblieben war 1), so eilte er, mit ihm fich gu verfohnen, und Andronitus ließ fich burch bie Ber heißungen bes Raifers bewegen, feine Dlane auf:

<sup>1)</sup> Cinnamus &. 184, wo dieser Berfuch des Kaffers, die Austleserung des Andronitus durch die Bermittelung eines Gesandten zu bewirken, nur sehr leise angedeutet wird.

gugeben und an den Hof von Bpzauz zurückzukeheren. 1).

In dem ungarischen Feldzuge, welchen der Kaisser Manuel im Jahre 1161 bald nach Rucktehr des Andronikus unternahm, leistete Andronikus sehr nüssliche Dienste, vornehmlich bei der Belagerung von Zeugminum, und auch von seinem vielseitigen Talente gab er während dieser Belagerung einen Beweis. Nach seiner Angabe wurde eine terfliche Wurfmasschine erbaut und auf eine so wirksame Weise von ihm angewendet, daß durch die schweren Steine, welche er aus derselben schleubern ließ, ein Theil der Mauer niedergeworfen wurde und die Stadt von dem grieschischen Heere erstürmt werden konnte, Andronikus selbst war einer der ersten, welche vermittelst einer Sturmleiter die Höhe der Mauer von Zeugminum erstiegen <sup>2</sup>).

1

İ

1

Raum war aber ein Waffenstillstand mit den Unsgarn geschlossen und der Raiser Manuel mit Androsnikus nach Byzanz zurückgekehrt, so erneuerte sich das alte Misverhältniß dieser beiden unverschnlichen Nesbenduhler. Diese neue Störung ihres guten außern

<sup>1)</sup> Cinnamus &. 143. Ricetas &. 66.

<sup>2)</sup> Cinnamus S. 142, 145 (wo bie belagerte Stabt Beugma genannt wirb), Ricetas S. 68.

Bernehmens foll veranlagt worben fein burch bie Abficht bes Raifers Manuel, ben Gemahl feiner Tochter Maria, ben ungarischen Prinzen Bela, welcher ben Ramen Alexius angenommen batte, ju feinem Rachfolger auf bem taiferlichen Throne zu ernennen, und von ben Großen bes Reichs bie Leiftung eines Gibes zu fobem, burch welchen fie fich verbindlich machen follten, nach bem Tobe bes Raifers Manuel als bef= fen Rachfolger feinen Anbern außer bem ungarischen Peinzen Alepius anzuerkennen. Andronifus wiberrieth bem Raifer, welcher eben bamals mit feiner zweiten Gemablin, ber iconen antiochischen Dringes Maria. fich verbunden hatte, die Ausführung biefes Borhabens, indem er ihm vorstellte, bag es bochst voreilig fein wurbe, einen Ruchfolger ju ernennen und bemfelben in voraus huldigen ju laffen, in einer Beit, in welcher fur ben Raifer noch bie Möglichkeit vorbanden mare, burch feine zweite Gemablin einen Sohn zu erhalten, ba die Geburt eines Sohns bie Aufhebung jener Anordnung zur nothwendigen Rolge haben wurde; und Andronifus foll noch bie bittern Worte hinzugefügt haben: "Bie tann ber Raifer fo febr von Gott verlaffen fein, bag er biefen Fremb= ling, welcher fich unter und eingeschlichen bat, zur Schmach ber Romer zu unferm herrn machen will!" Obgleich mehrere Große ber Unficht bes Unbronitus beitraten, fo beharrte Manuel bennoch bei bem ein=

mal.gefaßten Beschlusse: ), und ber Wiberspruch, wels cher von Andronikus war erhoben worden, hatte keine andere Wirkung, nie daß Manuel die baldige Ents funtung des unbequamen Manuel saub der Hauptstadt aufs Neue für nothebendig achtete.

: : Andronifus echielt ben Befehl, jum zweiten Dale bie Statthalterschaft von Gilicien und Isaurien und bie Leitung bes. Rriegs gegen ben armenifchen Rurften Dorofes zu übernehmen. Wenn auch : Miertas verfichert 2), bag biefer Muftrag ein Beweis bes großen Bertrauens gewefen fei, welches Manuel zu ber Rlugbeit und Tapferfeit bes Androniens gehegt habe, ins bem ber Raifer bie Bertheibigung fener Proving gegen die Groberungsfucht bes Torofes als eine iche wichtige Angelegenheit bes Reichs betrachtete, fo bringt gleithwool biefer Schriftsteller felbft bie zweite Ernens nung: bes : Ainbrouifus jum Statthalter von Gilicien und Maurien in eine fo genaue Berbinbung mit bem eben engabltett Streite, daß die Bermuthung fich amfbringt, daß ber Raifer Manuel weniger baran bachte, bem Undronitus Gelegenheit ju verbienftlichen Thaten ju geben, als ihn aus ber Rahe bes Sofes gu entfernen und in einer entlegenen Proving gu be-Schaftigen. Undronifus betrachtete ohne 3meifel biefe

Ĺ

ì

ì

1

li

ľ

ı

É

ľ

ı

ł

t

<sup>1)</sup> Micetas &. 69. 10 . . . . . . . . .

<sup>2)</sup> X. a. D.

Copeen erprest hatte, mit fich nehmend und von eis nem zahlreichen Gefolge begleitet, zuerft nach Untiochien, wo es ihm gelang, die Pringes Philippa, bie Schone Tochter bes Fürsten Raimund und Schwefter ber griechischen Raiserin Maria, burch fein einschmeis cheindes Betragen fo febr für fich zu gewinnen, bag icon von einer Bermahlung bie Rebe mar 1); und vergeblich bemuhte fich ber Raifer Manuel, biefes Berhaltnif baburch zu ftoren, bag er ben Conftantis nus Calamanus, ben Nachfolger bes Unbronifus in ber Statthalterschaft von Cilieien, bewog, nach Untiochien fich zu begeben und um die Hand ber Prinzek Philippa zu werben. Diefer Berfuch, jene bem Saifer unangenehme Berbinbung gu binbern, fonnte um so weniger ben erwunschten Erfolg gewähren, ba

<sup>1)</sup> Die erste Gemahlin bes Anbronikus scheint bamals nicht mehr am Leben gewesen zu sein, obgleich bie Schriftsteller ber Zeit ihres Tobes nicht erwähnen; Nicetas erzählt nur (S. 165), daß Anbronikus, als er Raiser geworden war, den Leichnam seiner ersten Gemahlin aus dem Kloster Ankurius nach der Kirche der vierzig Heiligen bringen ließ, wo er auch für sich selbst ein Begrähniß einrichtete. Einnamus misbilligt die Berslodung des Andronikus mit der Philippa nur aus dem Grunde, weil nach dyzantinischen Gesehen diese Che wegen naher Verwandtschaft der Verlodten nicht zu lässig war.

Toroses, welcher sein Gerr auf zwecknäßige Weise in, verschiedene Abtheilungen gesondert hatte, sodaß en zu rechter Zeit seine ermüdeten Aruppen durch frische Streiter unterstüßen oder ersehen konnte, gewann also ohne große Gefahr einen entscheidenden Sieg; und eswar nichts als eine unnüße Berwegenheit, daß Ausbronitus, als seine Aruppen schon in der verwirrtessten Flucht begriffen waren, wider den Toroses, welcher, umgeben von einer zahltrichen Leibenache, in elenger Entsenung die Racktehr seiner die Römer versssiger Entsenung die Racktehr seiner die Römer versssiger Entsenung die Racktehr seiner die Römer versssiger Entsenung der Lange, den armenischen Fürsten aus dem Sattel warf und dann mit Blisesschneise zu seinen fliehenden Truppen zurückfehrte 1).

Nach diesem durch den freveihaftesten Muthwillen herbeigeführten unglücklichen Ausgange jenes Treffens durfte Andronitus nicht auf die Nachsicht und Berzeihung des Kalsers Manuel rechnen, und er entsichloß sich daher, der verdienten Strafe, welche ihm bevorstand, durch die Flucht sich zu entziehen. Er begab sich, alles Geld, welches er in Eisieien und

negalyr και μέρος τό κατόπιν και μέλη ανάλογα τῷ παντί συνδιαθέμενος είχε. Ricetas a. a. D.

<sup>1)</sup> Micetes S. 70. Cinnamus ermahnt (S. 146) nur in allgemeinen Ausbrücken bes kurzen Aufenthalts bes Andronikus in Cilicien.

vem Renige Amatrich sowol als ben Pralaten und Baronen bes Königreichs Jecusalem bas Berhältnis, in welchem er zu bem Kaiser Manuel stand, verdowgen zu halten; benn da zwischen dem griechischen Kaisserthume und bem Königreiche Jerusalem zu dieser Beit ein sehr freundschaftliches Vernehmen bestand, so würde man bem Flüchtlinge schwerlich eine so günftige Aufnahme gewährt haben, wenn das gewissensisse und boshafte Betragen, durch welches Andronikus während seiner kurzen Verwaltung der Statthalterschaft von Gilicien den Kaiser Manuel zu gerechtem Unwillen gereizt hatte, in Palästina bekannt gewesen wäre.

Diese freundliche Aufnahme vergalt Andronitus baburch, daß er mit Theodora, der Witwe des versstorbenen Königs Balduin, Tochter des Sebastofras tors Jaaf Komnenus und Nichte des Kaisers Marnuel, ein Liebesverständniß anknupfte, welches um so größeres Aergerniß im heiligen Lande erweckte, als die verwitwete Königin eine nahe Verwandte des Andromitus war. Durch Theodora erfuhr aber Andronitus

<sup>1)</sup> Der Erzbischof Wilhelm von Aprus erwähnt in ber eben angeführten Stelle weber jener bem Anbronikus nachtheiligen cilicischen Angelegenheit, noch ber leichtfinnigen Weise, in welcher Anbronikus die antiochische Prinzes Philippa verließ.

13

Calamanus ein Mann von fleiner und unansehnlicher Seftalt war, welcher von ber leichtfertigen Philippa verspottet murbe und nicht einmal eine Audienz fich verschaffen tonnte, um feine Werbung vorzutragen. Undronitus murbe jedoch des Berhaltniffes mit der Philippa balb überbruffig, und ba er ohnebin in Untiochien wegen der Nabe der griechischen Grenze fic nicht vollig ficher glaubte, fo verließ er ploglich ben antiochischen Sof, an welchem er gastfreundliche Aufnahme gefunden hatte, bie hoffnung feiner bisherigen Geliebten auf leichtsinnige Weise tauschend, und begab fich nach Jerusalem. Der König Amalrich von Jerufalem mar zu ber Beit, als Anbronifus nach ber beiligen Stabt fam, zwar in Aegypten, wo er gegen Schirfuh, ben Dheim bes nachherigen Gultans Salabin, Rrieg führte; bie Pralaten und Barone bes Ronigreichs Jerusalem aber freuten fich ber Antunft bes vornehmen griechischen Beren und erwarteten von ibm und ber gablreichen Ritterfchaft, welche ihn begleitete, nuglichen Beiftand in ber Bertheibigung bes beiligen ganbes; und ber König Amalrich, als er von feinem agyptischen Kelbzuge gurudaefehrt mar, verlieb bem Anbronifus bie Stabt Berptus 1). Es gelang, wie es ben Unschein hat, bem liftigen Unbronifus,

Guilelmi Tyrii historia Hierosolymitana, lib. XX.
 c. 2.

baren Geschichtschreibers, nicht im Wiberspruche, bas Andronikus die Königin Theodora durch eine trügerissche Sinladung nach Berptus gelockt und dann entstührt habe 1).

Andronikus nahm, als er unter den Christen nicht mehr sicher zu sein glaubte, seine Zuslucht zu den Saracenen. Er begab sich zuerst nach Damaskus, wo der ebenso edelmuthige als tapfere Nureddin ihn gastsceundlich aufnahm, suchte späterhin am Hose des Chalisen von Bagdad? Schutz, irrte, als er auch in Bagdad keine bleibende Stätte fand, begleitet von der Königin Theodora, an den Hösen verschiedener türkischer Fürsten umher, hielt sich auch in Iderien einige Beit auf, kehrte aber bald wieder zu den Kürken zurück, und fand endlich an dem Sultan Kilibsch Arstan von Ikonium, welchen er früherhin oft zum Gegenstande seiner Spötterei gemacht hatte, einen treuen Beschüger

<sup>1)</sup> Ricetas G. 71. Guil, Tyr. l. c.

<sup>2)</sup> Der Erzbischof Wilhelm von Ayrus sagt, Andronie tus habe mit Begünstigung Rureddin's (savente Noradino) nach Persien sich begeben. Unter Persien verfteht Wilhelm von Aprus gewöhnlich das eigentliche Shalisat, bessen hauptstadt Bagdad war. Was aber den Sultan Rureddin bewog, den Andronikus nach Persien zu besorbern, wird von dem Erzbischof Wilhelm verschwiegen.

<sup>8)</sup> Anbronitus pflegte, wie Ricetas (G. 61) erzählt, ju

Ueber die Unternehmungen und Schickfale des Ansbronikus wahrend seines Ausenthaltes in Iberien und in den Edndern der Muselmanner ist uns nichts Ausderes überliefert worden, als daß er an mehreren Heerstügen der Türken gegen die Griechen Theil nahm und die Christen, welche als Gefangene in seine Hande sielen, dem Sultan Killosch Arstan überlieferte, wosfür die Geistlichkeit von Konstantinopel ihn mit dem kirchlichen Banne strafte.

Der Raifer Manuel versuchte es mehrere Male,

fagen, ber Gultan Rilibich Arelan (Bowenschwert), welchen bie Griechen Rligiafthlanes nannten, follte eigentlich Rugaftlan (von zourfos unb acoblar ober Arstan , b. i. ber labme Lowe) beifen, weil ber Sutton burch bie Gicht an ben Sanben und Ruffen gelahmt war. Nicetas bezeichnet biefen Gultan, welchen er fonft einfach ben Gultan von Itonium nennt. ba, wo er von beffen Berbindung mit Andronitus rebet, als ben Beberricher ber ganber, welche mit Rolonea und Chaibaa zusammengrenzten. Rolonea mar aber bie: Stabt, welche gur Beit bes Rheetas, wie er felbft (G. 28) fagt, Napara bieg und an ber Grenze ber Berrichaft bes Sultans Rilibich Arslan lag, und es tann alfo mit bem von Ricetas etwas unbeftimmt angebeuteten Gultan, welchen er (G. 114) Saltuch - Zaltovy nennt, fein anderer als ber Sultan von Itonium gemeint fein.

<sup>1)</sup> Einnamus S. 146. Diftor, Naschenb. II.

den Andremitus, mabrend berfelbe in bem Schute ber Turfen fich befand und biefe gefahrlichen Feinde bes artechilden Reichs mabricheintich gu Seinbleligfeiten aufpeigte, bunch Lift ober Macht in feine Gewalt an beingen: und auch Rachstellungen wider das Leben bas Andromitus blieben nicht unverfucht. Andronitus aber, welcher in ber Kunft, fich angenehm und beliebt zu machen; ein Meifter war, batte bie Buneiaung ber Turten fo febr gewonnen, bag meber bie Berfprechungen noch die Dropungen bes Raifers Danuel ben Sultan von Ifonium gur Untreue gegen feinen Gaftfreund bewogen. Bielmehr raumte ber Gultan bem Andronifus und seiner Abeodora eine burch Natur und Runft feste Burg als Wohnsis ein. Es gelang aber endlich bem Raifer Manuel , vermittelft ber Dienstfertigleit bes Statthalters Rieephorus Da laologus von Trapezunt ber Theobora und ber beiben Rinber, welche fie bem Unbronifus geboren batte 1). fich ju bemachtigen; und Anbronitus, beffen Tugenb in früherer Beit bie Beffanbigfeit ber Liebe und Buneigung teineswege gewefen war, hing an feiner Geflebten forvol als ben Kindern, welche er mit Mr en geugt hatte, mit einer folden Innigfeit, bag er bie Trennung von ihnen nicht ju ertragen vermochte.

<sup>1)</sup> Abeobora gebar bem Andronifus einen Sohn (Alerius) und eine Aochter (Irene). Ricetus S. 71.

1

1

Alm: migher : 318 i chen i Meffine: feinet gelehten Eines dorg und feinen Rinder, welche fammtlich nach Ran-Mantinopel paren geführt morben zue gelangen; nahm Andromifus zu den Gunde been Raiferen Manuel feine Buffuths, und flehte burch Abogorbnate her toelchen er ean den faiferlichen Dof fandteur umigbien Berichung Jeiner Bergeben und um bie Erlaubnis, nach Konftentinges aupudautobren. Ale, ber Raffer biefe Bitte gewährt batte, fo eilte Andponitud ; nach; ber : Becorffabt tund enfchien; in bem faifenlithen Dalaffe, ju einet Beit als Manuel in einer glanzenden Berfammiting feiner hoffeute und ihaben Stentebeamtett auf feinem Schrone fangermark fich laut weinend auf den Boben bed Ges machs und zog aus bem langennunk meiten Bewartbe; mit welchem er belletbet war, eine fchmere, an feinem Salfe befastigte eiseme: Rette hember, mit:imeicher er felbft fich gefeffelt hatte. Manuel, wochen burch biefe bemuthige Selbsterniebeigung bes. ehemals fo bachfahrenden Mannes fo febr gerührt wurde, bas and er Threnen pergof, befahl, him Andronifus aufs muichten. Diefer aber weigente fich, aufgufteben, bes por ihn nicht einer ber Unwesenden an feiner Rette bis zu ben Stufen bes faiferlichen Throns gegogen Diefen Dienst leistete ihm enblich baben würde. Maat Angelus, berfelbe, welcher nach menigen Sabren ihm Thron und Leben raubte. Mangel amabrte bierauf nicht nur bem Undvonifus Ronethung ... fon:

bem behandette thi felbft mit Achtung und Auszeichnung, entfunte ihn aber balb aus seiner Rabe und wies ihm bie Stade Dendum in Paphiagonien zum kanftigen Wohnste auch Dendum in viffen aber nicht, ob ben Andronitus auch Theobora babin begleitete ?).

So softig bem Anbeonitus bas einformige Leben fein moche, welches er in feiner Beebannung zu führen gegwungen war, fo lebte er gleichwol mehrere Jahre zu Donaum in ftiller Burückgezogenheit, und bie reichlichen Einklufte, welche ihm der Kaifer angewiesen hatte, und häufige kaiferliche Geschenke gewährten ihm die Mittel, sein einsorniges Leben zu erheiten. Er entsagte aber auch in der Verdannung nicht feinen ehrgetzigen Planen.

Der vorwirte Zustand ber Dinge, welcher in bem bezantinischen Kaiserihum ummittelbar nach bem Tode bes Kaisers Manuel (im J. 1180) eintraf, gab ber Possung bes Andronikus, das lange verfolgte Biel endlich zu erreichen, neue Starte, und mit bewunderwöndiger Boesicht und Klugheit wurde von ihm bieses Mal die Ausschhrung seines Planes vorbereiert.

<sup>1)</sup> Micetas S. 114, 115.

Das Alexius, ber Sohn ber Abeobora, in Konstantimpel blieb, erhellt aus ber Erzählung bes Nicetas (S. 116) von der Berschwörung, an welcher Alexius bald nach bem Iode bes Kaisers Manuel Theil nahm.

Simbent er bie Berbflichtung. Alles unde gung Chae ber bes Kaifers Manuel und bes Theonfolgers Menius führen konnte, nach feinen Braften abzunventen melche Die van ihm ibei feiger letten Berfchnung mit Den nuel ausgestellte Urfunde ihm auflegte, gum Wormanbe nahnte erließ; en fowol an ben jungen Raffer Alexand ats an den Patriarchen, Theodoffus und eis mige andere angesehene Danner ber bauptftatt Schreiben, in welchen er feine Misbilligung bes verberblichen Einflusses, melder bem Protofetafine Alexius eingenaumt wurde, und feine Beforeniffe, wegen ber Gefahr, in melder ben junge Reifer; sowol als bas gange .. Daifenthum: fchmeiste .. auf. eine fehr finiftige Beile aussnrach Die Wirtsamteit biefer Schreiben perfidrkte Andronikus nacht burch bie Anfihrung, polfender Stellen ber: beilimen Schrift, vornehmlich ber Briefe Danis, matheren gem und Stille les 1) zu und bor frommer, Congratevolchengen babuech, febren Ermachanngen And Warnungen geb in gewann ihm Tunfich mehr bie Buneigung, giller Dergr,; welche feinei Brieft tofen alf man biefen Lou für einen Beweis ber ganglichen , Ginnebanberung bes fonft fo leichtstenigen Mannes, aufah. Die Stimmen Derer, welchen ben Ambropifus ale ben einzigen Retter bes griechischen Saiferthums betrachteten, wurden in eben bem Mase 

<sup>1)</sup> Micras E. 176.

inetie und beliegender als fin bet Baupefinde ble Unsbeining und Borbiciang unt lebem Tage genachet.

Die Wollden bie Indreniffus winden aufletbeni nicht tienig bellichett buich beit bag und Reit ber Maria ber Dicibis bes Raffett Danuel and beffett erfler Che, wollde Barnaff in anbeifet Che finit' bem stim Cafar estantien Genfen Maiter bon Dontferrat perbundel Abbi Gergent Aber Stefmintte Anto beren Chaffine, best Wittelidafter Alertudi bitte Biefe feb beitelaftliche Reitel muntette bidio nur bent Unblond Bull auf. feifen Middligenbeite Wer Sattreffeibe fet Befichdeunifgen ; "fonbeim Perneuffigge mie bent beet Gibinen Defficion, idolicierigu Bonftaroffnepell fich ideffielfen, ifteb eftelliert anbeite: Mintelnetivit bes Anbebattiebroine ielne Berfcundennari beren Buech Die Comorbing bee Broi tolebaftus water Diep Berfchioseung midting mier Dis meiften Millefinter Weffesben (Batten i Wellfiel-iffe velhafte Woftherbandt parte Gefangunfchafperfient bie Cafwelffor Matter webete, Ad Mich uffreie Guita Belliffe flaint bie Riadie : in bie Coobienflether Anter : beth Schnie bei Buttartiet von Ronffuntintbeblaunbeit megir Geffelichtat Abed begann ibieri Emmilffe medbilinete Milen Wenen Manuf Meten bei Drotofikaffastin vie tangie wie kraekliefenicht inier wie Riella Rieno inier Milithutbigen, fondette auch bie faffeitiffge Etifferbung ihres Wiberfachers aus bem faiferlichen Dalafte. - und verstärfte ibre Partei burch Austheilunge von. Gelb

unter bas geringe Bolt, welches ohnehin fcon ju ihten Sunften geftimmt" war. Ale bale bernach ber Protofebaftus ihr gebieten ließ, bie Rirche gu verlafe fen, mit ber Drohung, bag fe-nitt Gewalt aus berfelben warbe hinweggeführt werben, falls fie nithe freinbillig bitfeite Gebote geholichen murbe, fo errichtets fie ju ihrent Schuge eine bewiffnete Dillig von Gele den fowol als ik Ronftuntinopel angefeffenen tealfent fcen und georgischen Bandelsteuten, befeste mit Wachen ble Pforten bes Lettibels und machte, wie Ricetas fich ausbeudt, bas Baus bes Gebets ju einer Rauberhole und festen unbezwinglichen Burg. Gehr balb nahm auch bas gemeine Bolt von Konftentinopel an biesem Streite lebhaften Antheil 1), auf Unregung befonbere ber Priefter, welche jebes ihnen ju Gebote ftebenbe Mittel anwandten, um bie Gemuther bes gemeinen Botte gum Daffe gegen bie verwitwete Raiferin unb ben Protosebaftus Alerius zu entflammeng benn bie Raiferin war den griechifden Prieftern verhaft, weit fie eine Frembe war und gefprunglich ber tomifchen

14

<sup>1) &</sup>quot;Das getneine Bolt jeber Stabt," fagt Ricetas (G. 118). "if awer su unverfiderbigen Bingen geneict und schwer zu bandigen, wenn es einmal in Aufruhr gebracht ift; tein Pobel ift aber unbanbiger als ber **,.** : von Konftantinopel, welcher aus Leuten von ber verfciebenften Bertunft und ben mannichfaltigften Gewerben beffeht."

Rirche angeborte. Die Briefter begaben fich felbft mit einem Bifbe bes Beilanbes, einem Rreuge und einem Paniere auf ben Martt, sprachen über bie Raiferin und ihren Liebhaber ben tirchlichen Bann und erflarten bie Bertheibigung ber Cafariffa Maria gegen beren Feinde für eine beilige und von Gots gebotene Pflicht, Der Aufruhr verbreitete fich balb burch bie gange Stadt; felbst auf bem Sippobrom; in ber Rabe bes taiferlichen Palaftes ermahnten bie Priefter bas Boll gur Emporung gegen bie Raiferin; ber Dobel, ihrer Ermahnung gern gehorchend, begann bie Saufer Derer, welche als Freunde ber Kaiserin und bes Protosebaftus befannt waren, ju gerftoren und ju plunbern, und biefes Schidfal batte fogar ber prachtige Palaft bes Prafecten ber Stadt, Theodorus; ber Prafect selbst entging nur burch bie Flucht personlicher Dishandlung, und bie Urkunden bes Archive, welches in bem Palafte fich befand, murben gerfiert. Unter bie fen Umftanben fab auch bie Partei ber Raiferin fic genothigt, ju ben Baffen ju greifen; fowol aus ben östlichen als ben westlichen Provinzen murben Truppen nach ber Hauptstadt gerufen, und an bem zweiten Tage bes Maimonats 1182 tam es auf bem Martte bes Conftantinus und in mehreren Straffen von Lonstantinopel zu einem blutigen Kampfe, in welchem bie Bertheibiger ber Cafariffa burch bie überlegene Babl ber Keinbe übermaltigt murben. Die Erneuerung bes

Rampfes am folgenden Duge wuide aber durch ben Patriarchen gehindert, welcher die heltigkelt feines Amtes und feiner Peofon bewuste, um eine Berfohenung der Cafariffa Maria mit der Raiferin zu versmitteln, worauf die Cafariffa ihre Mille entließ und met theem Gemable in den kalfenichen Palast sich bes gab.).

1

1

Mittlerweile feste Andronitus schon sich in Bereitschaft, ben Drt seiner Berbannung zu verlassen reits die Reise nach Konstantinopet anzutreten, wo eine zahltreiche Partei mit fleigender Schasucht seine seine Scharter, Maria, welche Stegenheit sand eine seiner Töchter, Maria, welche Stegenheit sand, aus der Hauptladt zu entiflichen, nach Dendum kam und ihm von dem Zwiech Glutzgen Seilignissen Kachscher, vermochte ihn, seine Aberife zu beschricht brachte, vermochte ihn, seine Aberife zu beschreicht brachte, vermochte ihn, seine Aberife zu beschreicht brachte, vermochte ihn, wert nach herakten in Pontus und such fuchte, ins beim er von dieser Städe aus nach allen Seiten Botzschafter und Briefe ausfandte, die Statthalter und

11. 12.1.1. 11.

the entropy of Land a thought a sufficient as

Control of the et al.

A) Micetas bestigeribt in bem Abschuitte seines Ments, weicher von ber Zeit bes jungen Alexius Porphyrpe gennetus handelt, mit großer Aussuhrlichteit biese Streitigkeiten und das Gefecht, welches auf dem Markte und in den Straßen von Komftantinopel stattfand.

Befehicheber her Droningen; und Stabte für fich m gewinnen, was im Rufunge nicht gelang, well ber Protoficafine Merius bunch-freigebige: Befchente bie Buneigung ber Statthalter fich verfchafft hatte. bronifus, lief fich aber burch bie Schwierigfeiten welche felneur Borbeben, fich entgegenftellter anticht abfcbreden, er feste vielmehr feine Reife nach ber Same ftabt langfam und behatfam fort, und es gelang ihm endich, ju Nifomebien und in ber Proping Wiebenien einen zahlreichen Anhang Acht au verfchaffen; sind selbst ber Statthalter biefer Drouing, Andronifaus Am gelud'f: ber Bater ben nachherigen Saifer Sienk unb Alexius, teat, nachdem er einen febmachen Miberffand gefeiftet, hatte, : gur Dartei bed Anbrenitug, welcher ibm mit ben Borten ber beiligen Schefft empfing: "Siebe, ich werbe meinen Engel (Angelus), von bir ber femben, bamtt er bir ben Weg bereite. Chne weis tern Aufenthalt, beschleunigte nummehr Anduonifus seine Beife nach Kanftantinopel, indem en weber bie ibm engebene Stadt Rifomebien, noch Micae, wa ber Statthalter Johannes Ducas ber Sache bes Protose baffus Alerius treu blieb, berührte. Auf feiner Reise fammelten fich noch und nach zu ihm einige Truppen, mif welchen er an ber Rafte in ber Rafe von Chalcebon ein Lager bezog; bie Cinwohner ber hauptftabt murben ploglich burch ben Unblid biefes Rriegslagers überrafcht, und bie gablreichen Bachtfeuer, welche

Andtonitus am Abenbe anzunden ließ, gaben feiner Eleinen Schar ben Schein eines ftarten herres und erweckten Furcht und Angft in dem kaiferlichen Paslafte.

Der Protosebaftus Alexius wurde burch bie brobenbe Stellung, welche Anbronifus genommen hatte, aus bem weichlichen und uppigen Leben, bem er er= geben war, auf eine fehr unangenehme Beife aufgefcredt; und bie Befahr fur ihn war um fo großer, als er ebenfo wenig auf die Treue feines Beeres als auf ben Beiftand bes Bolls ber hauptstadt mit Giderheit fich verlaffen burfte. Er beichloß baber, ber Flotte gu feiner Bertheibigung fich ju bebienen, inbem er burch eine große Bahl von breirubrigen Baleeren bie Propontis und ben Bosporus befesen lief und bie Ruhrung biefer Schiffe abenblindifchen Seeleuten, welche burch Gefchente und betrachtlichen Golb gewonnen wurden, anvertraute. Bleichzeitig murben Unterhanblungen mit Anbronitus angefnupft und bemfelben Geschenke und Bortheile aller Art angetragen, wenn er feinen ebraeizigen Platten entfagen und nach Dendum gurudfehren wollte. Reine Diefer Magregein gewährte aber ben erwunschten Erfolg. Der Prieftet Seorgius Aiphinus, welchem ber Protofebaftus bie Unterhandlungen übertrug, anftatt feinen Auftrag mit Trene auszurichten, rebete bem Anbronifus gu, in ber angefangenen Weise fortufabren und burch bie Ber-

fprechungen bes Protofebaftus fich nicht taufden ju laffen, und brachte baber bie Antwort nach Ronftantinopel: Andronikus murbe unter keiner andern Bebingung nach Denaum gurudfehren, als wenn ber Protosebastus Alexius davongejagt und wegen feiner Beruntreuungen gur Rechenschaft gezogen, bie Raife rin Maria geschoren und in ein Klofter verwiesen und ber junge Raifer in feine Rechte eingefest murbe. Chenfo erging es bem Protofebaftus mit ben von ibm zu feiner Bertheibigung angeordneten Bortehrungen. Unftatt, wie er anfangs entschlossen mar, mit ber Unführung ber Flotte, welche er in ber Propontis versammelt hatte, einen seiner Bermandten und Freunde ju beauftragen, überließ er biefen wichtigen Poften bem Megas Dur Kontostephanus, indem er ber Be hauptung nachgab, welche ber Megas Dur aufftellte, bag Niemand außer ihm bie Führung ber Flotte, welche bestimmt war, die Hauptstadt gegen Undronis tus zu vertheibigen, mit Fug und Recht anvertraut werben konnte. Raum hatte aber ber Megas Dur ben Befehl über die Flotte ber Propontis erlangt, als er mit ber gangen griechischen Seemacht ju Unbronis fus überging.

Dieser Absall ber Flotte entschied ben Fall ber Partei, welche bis dahin das griechische Reich ber herrscht hatte. Nicht nur begaben sich die Anhänger bes Andronikus, als dem Uebergange nach der assatischen

Rufte tein Sinbernif mehr entgegenfient, fcharmorffe aus ber Sauptftabt in bas Lager bei Chalerbon, und Diejenigen, welche gurudtehrten, priefen mit Begeis fterung bie Liebenswurbigteit bes Unbronifus und beffen hohe Tugenden, welche nunmehr in ihrem vollen Glange erschienen, nachbem feine vorgerückten Johr bie Leibenschaftlichkeit und ben Ungeftum feines ius genblichen und mannlichen Alters gemilbert hattens fanbern es wurde auch ber Bunfc einer balbigen Menberung ber Dinge laut und ohne Scheu ausge. iprocen, und bie Freunde bes Andrenitus bielten in gahlreichen Versaminlungen, zewenfichtlich : und unge ftort ibre Berathungen. Nigh wenigen Logen ichen berifchte bie Partei bes Unbronifus, über bie Sauptftabt, und ihre erfte Gorge mar bie Befreiung ber Sohne bes Anbronifus, Johannes und Manuel, welche wegen ihrer Theilnahme an der vorhin ermagnten Berfcworung gegen ben Protofebaffus Alerius: waren verhaftet worben, und aller Undem, welche wegen ib: rer Wiberfehlichkeit gegen bie bieber bestanbene Orbnung ber Dinge in Gefangniffen verwahrt murben. Dagegen wurde der Protosebaftus Alexius; seiner Freis beit beraubt und zuerft im faiferlichen Palafte burch bie mit Beilen bewaffneten beutschen Golbner bemacht. balb hernach aber in ein anderes Gebaube, melches mit ber Sophientirche verbunden mar 1), ju ftrengerer

<sup>1)</sup> Τοῖς κατὰ τὸ ἱερὸν Δνάκτορον οἰκήμασι δίδοται.

Bewertschie gefichte Go lange bee ungluckliche, an Bequantithete gewohnte Dann, welchem nichts lafte der wat mats buf feine Badytet ihn nicht ungeftort fittafen liegen, in biefem Gefangniffe fich befant, er Beidberte ibm ber Pattidich Theodofins burch troffenbeit Bufpruch bes beiete Schicffal, welches ihm gu Theil gewoeben war, Min fant aber eine noch folimmane Druffing bevor. Rach einigen Tagen holte man the aud felnein Geffingniffe, feste ihn auf ein fleines unb faledies Ros, und indem vor ihm ein Rabulein, weldes auf einem Robre aufgefledt mar, getragen' murbe, Philiese inan this in elitem foldben fchimpflichen Aufmage am bas Wer bes Meeres, wo ein Schiff feiner wausele, welches ibn nach ber affattfeben Rufte in bas Loger bes Andsonifies brachte. Dort hielt Anbronis tud mit feinen angefehenften Barteigenoffen über ibn Gwicht, und bas dieflinmige Uethell biefes Gerichts verbammite ben Pratofebaftus ju ber Strafe ber Blenbund, welche auch fofeet vollzogen wurde.

Andrentlitel wagte es jebuch noch nicht, obwol seine Partel schon im völligen Besibe ber Herrschaft war, nach der Pampistabt sich zu begeben, sondern er sandte zuvon einige Eruppen bahin, um die tatelni-

Micetas &. 125. Unter legde Araxropae versteht Micetas, wie aus bem Fortgange ber Erzählung ber vorgebt, bie Sophiantliche.

All parts of the second

feben Miethfoldatm, teelche der Auferin Menia mehr undfingen, zu nertreiben. Auch befes zistenz ohne Schölerischen Auch befes zistenz ohne Schölerische Liche Sache mit den Nauppen des Endvonikus machte, so dennten die lateinischen Methetruppen, welche von alsein Seiben, anuingt:::wurden, skinen nachbeidelichen Mikkerstand seisten, sondern sie schiften sed Hateinschlichen Mikkerstand seisten, sondern sie schiften bed Patriarch Einseblichen: d. Bald hernach unschlen bed Patriarch Theodosius, und abmatAndrianisch durch seine Unsterndung mich dem Patriarchen nicht bestelbtet wurde, sondern wiesenschlich bemerkte, das es ihm durch den und genommenen. Schein dem Frommigseit und Dehnut einenfa wenig als durch: Schmeidseleien den Seineberm zusaungen gelang, das Beutrebien des ersten Seistle

.. .:

<sup>1)</sup> Auf dieses Ereignis beziehen sich die Rachrichten von der durch Andronikus verhängten Verfolgung der Lateiner, welche in einigen lateinischen Sproniken sich sinden, z. B. in der Appendir zu der Edronik des Robertus de Wonte, Revunil des hintdriems de La Krapon, T. XVIII, p. 835. Rach der Englishung der Spronik von Anchin (ebendas, S. 657) riefen die Siew wohner von Konstantinopel den Andronikus in der Absicht, durch ihn von den Lateinern befreit zu werden, und Andronikus seite sich mit Halfe des Suttans von Ikonism in den Besie der herrschaft über das griechische Kaisenthum.

chen wan Konflandinopel zu gewinnen, so glaubte er gleichtebt; munnehr schie Gefahr nach ber Hauptstadt sich beziehn zu können. Er gebrunchte jedoch die Worflicht, den jungen Kaiser Alexins und bessen Mutter, die verwitmete Caiserin, aus dem großen Palaste, welscher in der Mitte der Stade und an der Kuste des Meeres, lag, zu aussernen und nach dem Palaste Manzane, welcher auserhalb der Stadt in dem Parke Wohlspation sich besand, führen zu lassen.

. : Undwettiftes fette, auch in Konftantinopel bie: bisber beobachtete Berfiellung fort. Inbem er ben jum gen : Raifer begrichte, wußte er fo febr ben Schein der hetalichen Liebe und Arennbichaft barguftellen, bag er, alle Ammelende taufchte; und nur ber verwittveten Ratferin : verharg, er. fcon in ber erften Infammenfunft nicht ben erbitterten Sag, welchen er gegen fie in feinem Gemuthe trug. Nachbem er mehrere Tage, inbem er mit ben angefebenften feiner Unhanger in Beiten wohnte, im Parte. Philopation mit bem jun= ben Raifer verweilt hatte, so mallfahrtete er an bas Grab bes Raifers Manuel; weiches in bem Rloffer Pantoltator fic befand, heuthelte auch bort bie innigfte Rufrung, ließ fich taum bewegen, bie Uebung einer Scheinbar angestrengten Unbacht abzubrechen, und murmelte ein unverständliches Gebet; viele Anmefende waren aber überzeugt, daß er nicht betete, fonbern eine ruchlofe Bermunichung: ber Seele bes verftorbenen Raffers und ben Schwier, an ban jungen Reifer Allentus wegen ber Berfolgungen, welche en von beffen Bater erfahren hatte, eine furchtbare Unche ju üben, aussprach.

. . So bitter Andronifus früher bie Mernachliffigung ber Erziehung bes jungen Raifett getabelt, batte ... fo teaf er gleichwol in biefen Begiehnung totae beffene Un-Galten; vielniehr wurde ber Anabe auch ferner in Leiner andern Beschäftigung als jur Jagd und me Spielen angehalten und von Bachtem; umgehat. wolche Niemanben es gestatteten, mit ihm über emib hafte Angelegenheiten sich zu untschalten. Alle bies ienigen Beamten bes Sofes und Meides midt ger Partel bes Anbronifus geborten wurben aus)ibe ren Memtern entfernt, und an ihre Stelle traten bie Daphlagonier, welche ben Anbronifus auf ber Reife von Denaum nach iber Dauntftabt begleitet batten. fowie überhaupt bessen Unbanger, und Dornehmlich bie Sohne bes Andronifus murben, gu beben Chrenftellen erhoben. Sobalb Anbronifus burch biefe. Magregeln bie Berichaft fich gefichert ju baben glaubte, fo begamn jer eine rudfichtelefe und graufame Berfolaung aller Derer, welche feinen Abfichten fich wiberfett basten, ober berem Gefinnungen ihm gefahrlich ober verbachtig fchienen; und felbft feige Unterwerfung rettete Diejenigen, welche er gu Opfern feiner Rache anderfeben batte, nicht von Gefangenschaft, Blenbung und Dinerdengi :: Gelife bie Ciffenffa-Maria und bereet Ges matel ebgleich thinen Indernatius bie Erreichung feiner Idfichten gebftenehollst verbantte, flarben burch Stft.

Alle biefe Graufamkeiten wurden ohne Biberiet nachlt finet fif bis Industifiat ute in ben Oroutugen eitragene nine ber Bienes Demellicus und Statthas see von Philabelphin; Bolfames Kombenus, mis bent Meinumen ButaBes; betweigette berti Beborfand : und mhobnainete Krieg mitter bon Underniffus in berfetben Butts, ifm muddibe ber Galtafei bori Nouffinn iftt bad dimitide! Getet itenfid;! Ber Stabt Berenolis und mifprette andeter Detter fich bemantigte und Atfalia Bildenerthie #Diefer: Meinte mutbe aber Androniffus bald entiblat it beum bet Gulant fich fich eum Releben besiegen), innb. ber Wegtis Demefticus Jehannes Ba-Lities belieute givar bie Ertippen, welche Anbronifus witte ifm affands biltis, Rath aber balb nach bem sadmobilienden: Sient an Philabelphia an einer Reant Sole jumbeling bie Sintwohner von Philadelphia ber Berichaff beb Undrenfitus fich unterwarfen. bin Sabtie ibes inRegas Domefficut ! Matmel und (Megiab) weithe au ber Emporung three Baters Theil Abdonnien farten , wurden Altichage fuchten guerft bei Bein ! Gulfen von Monftem Gibus ind entfchloffen 'fich at nath' Entimer auf entfliehen, tourbett' abet auf ber -Ninds Abrea erdinnen utild-auf Den Beffehl bes Ainbiomilikannetsinaen (2. fibri von 1. dager bill gereicht in

25. Minterweite: befindftigte Rich: Anbronifus? zu-inbind Mantinepel mit: eines Wernaliebnu deniet In Bouelchanes restell ber Ronfaire von Merufatent berfenntoft i Editie Mobine mite Mobines born won weite Ruffer Daniel mit felicion . Milita (Thebodio versonativa anathelidore Solide Mennie Refe Demidibune nicht: bes Etrenenie bit Latine waten for fonnte beine andere Abficht' ibr frim Betenbe Begent, als Unfrieben in bet Griftitutett und Done : Senate ju . ftiften : unb . Beranleffung fur Ens Sochung : ber Belefter tamb. Senastent ittbon Atteriaen Beunbilien an figben, Das Corriben, in werdein Mindbonifus inft furgen Borgen blofe Bernalitung bet Subfitticibite Lund : bem Benaten anftablate, aff : eife Mabrenet if wolldie icht iffice baftebenetiles matte fi bentille. antificate Maithe ober bender ben bangliach Unificiale sinenbeiche Borthelie debigen wunde; emifte bine bie wie Americally bie eith, wie closer chairfambliant Freme megen boppelter naber Bermanbtichaft nach ben Sabungen ber Rirche ungulaffig war; wenige Briefter und Sengtoren batten aber ben Duthen bei ihrem Miberforudie, lange au beharren ... unb, einigenfriechenbe mith. t feines Schmitchlet unter Denes, gwellhenbes obfag; bas "Unfeben ber Gefege und"bie bes Reiche" zu verthetbigen, fellten bie fchaffinnige Behaupfung auf, bas eben jene verbotenen Berhaltniffe, welchen , Jene und ihr kunftiger, Gemablo,ibr., Dafein verbankten, jede Bermanbtichaft zwifdes ihnen auf-

bifige.;;: Mas der Antriarde Abesboffus ließ wicht ab pan folgen : Wherfounde und entfagte ; bereft er micht fu ben Kall fame, einer von ihm verabfchenten Che ben flichliften Begant gutterliebe, feiner balen Stelle ; moranf er nach ber Sufel Tembin sous, wo er fchen friben fich eine einfame BBohnung und ein Begrabnis erbaut hatte, fich zurucken. Diefe Entfernung bes firengen und unbequemen Aberboffes war bem Anbromiens, welcher ben Batriarchen wegen deffen Abstammung aus America ben heinstücklichen Armenjer, ju nennen bflecte 1), bochft erwäuscht; gur Cinicanung ber beablichtigten Che ließ fich ber bamals in Ronftantinavel anweiende Erzbischof von Theffolonia ? willia finden, und ber Patriarth Baffline Rarbaterut. malder an die Stelle bes Theodoffent trat, Rellte eine Schriftliche Enflarung oud, in welcher erafich verbind-116 machte, in allen Dingen, ofme Rudlicht daf Ge-

Sec. 25 (1) 25 (1)

on the light of wall to also the light

<sup>1)</sup> Kićetás &. 168.

Der Erzbischof von Abestalanich führte von den Butgaren, welche in. der Seit ber Wilderstüttnetel doct Schreibenstellen datter und eise ben katier Bastischen Bulgarenerwürger (d. Boudysgoderstell, waren ausgerottet worden, den Titel eines Erzbischof der Bulgaren, und mit diesem Titel bezeich net auch Alcetas den Erzbischof seiner Stadt. Bergl. Nicephorus Gregoras, Lid. II. L. (ed. Bonn: T. I. p. 266, 27).

fege und Satungen, den Andronidus gefällig zu fele ") and nichts zu thun, was bemfelben unangenehm fein Könnte.

So febr Andronitus burch Die Bermablung hiner Lochter Frene mit einem nahen Blutsfreunde bem Wittliden Gefühle ber Bygantiner getrost hatte, fo hielt er es boch noch fur nothig, in anberer Sinficht milbe und gefehmäßige Gefinnungen gut Schan gu tragen. Dazu bot bie Rronung bes jungen Ruffers bie paffenbfte Belegenheit bar; und febwel fich micht kweifeln läßt, daß Unbronitus bamals fcon mit fic einig war über bas Schickfel, welches er bem Rnaben bereiten wollte, fo betrieb er gleichwol mit Effer bie Bollziehung biefer Feierlichkeit und zeinte fich bei ber Rronung bem jahlreich verfammelten Bolbe ats ben sartlichen Freund und treuen Bolchüber bes jums gen Raifers, welchen er, nicht ohne Theanen ber Rubrung gu vergießen, au feifnen eigenen Schultern auf ben Chor ber Sophienkirche, auf welchem bie Rrbe nung fattfand, binauf = umb wieder berabteug.

Durch folde Mittel gewann Andronitus vornehme lich bas geringe Boll ber Saupeftabt ; und auf ben Beiftand bes Pobels rechnete er ant meiften in ber

Έπειωα εν τῷ ἀρχιερατεύειν διαπράττεσθαι δοα φιλητὰ 'Ανδρονίκώ, κὰν εἴησαν παναθέμιτα. Ritetas S. 182.

Andthermarfeiner unieum Midnes Burdebell des ihr dentant, der einerwieweren. Railenin effet au entlebien, und auch bazu nahm er ben Beiftand bes Dobelf is Mularude, indent er bie Riege gehab . bag. ber fchab lide Ginfluß ber Kafferin ibn binberte, fomol bie Die brauche, welche in allen Amelnen ber Berwaltung it Melde berichten zu enthemen, ale gweibnäbiger Av erbrumges zu treffen, und fich fiellen, als ab, et, et mittet burch bie Sinberniffe, mache bie Aniferin ihn in hen: Weg legte; entfchioffen mare, bie Sauptfiabt wieder ju vorlaffen. Daburch brachte er ben Pibl nau Kanftantinopel in fothe Bavenung, baf ein große Menge, bed gemeinen Bales in ben faifetigen Palaft benng und ben Batriarchen Theodolius, mi ther mounts: noch ber Lirche pan Sonftantinopa wo fiend, mit Gemest immenge jau. der Entfernung bet Raiferin Manie aus dem Valaften feine Emmiliems 200 geber. Bald hernach trat Andronifus noch offe ner mit, foinen, feinhfeligen, Molidaten, gagen bie Rais ferin hemen, indem er ein Gericht niebenfehte jut Uninfredung der Merbreden, welche er ber unglich lichem: Cross-18ux 28off-glegte. Om-entheliche Sinn in Wichter feste ihmeraber Schwierigsbeiten entgegen, auf welche er nicht gerechnet hatte; benn bie Richter @ Elarten, bag fie nicht anbers ihr Amt verwalten tom teny als wenn ihnen auf glaubliche Weise kunde than murbe, daß ihre Busammenberufima von bem

Milfer gebiligt oder defablen worden fei. Diese Ar-Aldrung brachte ben Andrewitus in den Poftigfen Love. Weht," fprach er, "das find die Leute, welchanden Protoschaftes Alexius zu. allen Schladufgleisen verführt haben;" se befahl der mit Bellemikewaspresen fambeir Leismande, die widerspenstigen Arhitenisk verhaften, und der Pobel mishandelte durch Brospettung und Gewoltshätigseinen die nedlichen Männen, welche es gewagt hatten, dem Tyrannen sich zu midersan und ihrer Pfliche treit zu bleibesti.

Diefes Berfahren erregte einen , tiefen Unwillen und nicht geringe Belorgniffe unter ben angesehenen Ramilien bes Dofes, welchen bie Bentraulichkeite bes Undvenitus mit bem Pobel nicht anders als fehr anfiblig fein konnte; und es bilbete fich baben: eine Berfdirodeung bes Abels, an benein Spike ber Megas Dur Andronikus Rontofkephanus, beffen Abfall von bem Protofebaftus Mexius. Kommenus früher bem: Age bennieus ben . Sieg verfchafft hatte, ber Bogoebet bes Deomine (Reichepoftmeiftet), Bafiline Ramaterus, mit Andronitus Angelus ftanden. :. Die Betschmasten fietobten einander burd bie iheitigfteit : Schotifte binicht sher ihren Augen ben Schlaf gur verganten; ale menn fie ben tyeannischen Anbronifus aus bemi Bege afe paumit haben wurden. Weil aber diese Berschippenna vorrathen weitebe, bevor ber Dian fber Werfchwarnen gut Reife gebieben war, fo biente fie mur bagut, bie

Dyrannel des Androntkus zu befestigen umd den Sall der Kaiserin Maria zu beschemigen. Andronikus Angelus entzog sich mit vier Sahnen nur durch eine glücklithe Flunds der Berhaftung; der Megas Dur dagegen mir vier Söhnen, sowie auch der Logothet des Dromus sowden ergriffen und gedlendet; die übeigen Wertswarmen, mehrere ohne durch sicher Berveils von der Ahelikahme an der Berschwörung überschier von der Ahelikahme an der Berschwörung übersching oder Perweisung bestraft, und nur wenige entgingen dadurch der Strafe, daß sie dem Andronisuss für die Auftunft treue Anhänglichkeit und willigen Gehotsam zusagten.

Als Andronitus auf solche Weise micht nur ber Gesahr entgangen war, sondern auch seine Feinde gebemuthigt und unterdeutt hatte, so glaubte er den Proces, oder vielmehr die seit langer Zeit vorderritete Bernretheilung der verwitweben Kaiferin nicht langer verschieden zu durfen; und er wählte für das Gericht, weiches er nunmehr berief, folgsamere Richter als das erste Wal. Auf die Anschridigung, das die Kaiserin verwätherische Berbindungen mit dem Könige Bela von Ungarn unterhalte und biesen König in Briefen zu Jeinbseligkeiten gegen die griechischen Grenzprovinzen angereizt habe, versägte das Gericht die Einsperrung der ungläcklichen Frau in ein enges Gefängnis, welches im Kioster des heiligen Diamedes sich befand;

umb in einer zweiten Berathung fprach baffelbe Bericht bas Tobesurtheil wiber die Kaiserin aus, wels ches Andronifus burch bie Unterfdrift ihres eigenen Sohns, bes jungen Raifers, bestätigen ließ. Wollstreckung bieles Urtheils übertrug ber Tyrann aus erst feinem altesten Sohne Manuel und feinem Schwiegerfohne Unbronifus. Als biefe aber erflarten, bag fie bie Berurtheilung ber Saiferin als eine ruchlofe Ungerechtigkeit misbilligten und niemals ibre Sande mit bem Blute ber unschuldigen Frau befleden wurben, so erhob er bittere Rlage über ben lingeborfam und bie Untrepte feiner nachsten Angehörigen; nach wenis gen Tagen fand er an bem Gunuchen Dterpgionites, melder ibm icon gur Bergiftung ber Cafariffa Da= ria und ihres Gemable behülflich gemefen mar, und bem Betariarchen ober Befehlshaber eines Theils ber taifertichen Leibwache, Constantinus Tripfochus, bewitwillige Wollfrecker bes beschlossenen Morbes; die Raiferin wurde in ihrem Gefangniffe erbroffelt und ibr Leichnant an ber Rufte bes Deeres begraben.

١

İ

1

Ì

ı

ı

ţ

Doß Andronikus nach dem kalferlichen Throne trachtete, konnte zwar nicht zweifelhaft seinz er sprach jedoch seinen Wunsch nicht aus, begnügte sich vorläufig mit der wirklichen Sewalt, welche ihm, nachz dem seine Rebenbuhler und Feinde entfernt oder als Opfer seiner Rache gesalten waren, nicht mehr streitig gemacht werden konnte, und überließ das Weitere seiz differ. Kaschend. II.

nen Anhangern, auf beren schmeichlerische Unterwurffateit und triedenbe Dienstfertiafeit er rechnen fonnte: und biefe fanden auch fehr bald bie Belegenheit, feis nem Buniche entgegenzutommen. Afs im Septem= ber bes Jahres 1182 bie eingelaufenen Rachrichten, bag mehrere entflohene Theilnehmer ber letten Berfchworung in ber Proving Bithonien Unruhen fifteten, iftbem Theodorus Angelus in Prufa, Raat Angelus und Theodorus Kantafuzenus in Nicaa gable reiche Unhanger gefunden hatten, in Ronftantinopel einige Beforgniffe erwedten, unb Andronitus in bem Palaste, welchen er bamals bewohnte 1), seine Freunde und Anhanger gu Berathungen verfammelt hatte: fo außerten einige Schmeichler ben Bebanten , Emporungen nicht eher ein Enbe nehmen wurben; als wenn man ben Andronikus neben bem Anaben Merius auf ben taiferlichen Thron gefett haben murbe; benn von feiner Erfahrung und feinen Ginfichten mare unter ben bermaligen Umftanben einzig und allein bie Rettung bes Reiches zu hoffen. Diefe Meußerung fand allgemeinen Belfall; einige andere Anwesende behaupteten fogar, bie Roth bes Reiches mare fo bringend, daß man ben Unbronitus, falls er fich welgern

Es war ber Palaft, welcher bas haus bes Michaeliges (ὁ οίπος τοῦ Μιχαηλίζη) genannt wurde. Riccetas S. 136.

follto, die angebotene Arone anzunehmen, zwingen muffe, das Reich zu retten, und endlich erhob sich die ganze Versammlung und rief einstimmig den Ans dennicus zum Kaiser aus.

Sehr balb verbreitete, fich bas Gerucht von Dem, reas in bem Palafte: bes Unbronifus geschehen war, in ber gangen Stabt und erregte unter bem gemeis nen Bolle einen unbeschreiblichen Jubel; bas Boll perfammelte fich: in großer Bahl vor bem Palafte, um bem neuen Raifer Glud ju munfchen, und außerte feine Freude burch Acclamationen fowol als burch frebliche Gelange und Tange, und zwei angefebene Manner, ein Richter und ein Protonotarius, fchame ten fich nicht, an ben Gefangen und Tangen bes Dobeis Theil guenehmen, indem fie bie Beichenmihrer Burbe, bie senatorische Ropfbebedung nebst ben beis ben auf bie Schultern berabhangenben Streifen von meifier Leinmand, ablegten. Unbronifus behauptete zwar anfangs ben Schein , els ob Alles, was geschah, ibm ebenfo überrafchend als mangenehm mare; er ließ fich jeboch aus feiner Bohnung: nach bem Bas lafte ben Blachernen führen:, wo ber junge Raffie; melcher erft. burch ben Freubentuf bes Pobels erfube; bag ihm ein Mittaifer mar gegeben worben, ihmimig Freundlichkeit empfing. Richt ohne Widerftreben mibit. Andronitus die Mitherrichaft an, welche ber junge Raffer, ben Umftanben fich fügend, ibm antena, feste

Sich bann, indem er fortfithe, fich at Bellen, als ob er ungern bem Millen feiner Freunde nachaabe, auf ben friferlichen. Thron und lief die kaiferliche nothe Mitra und bas faiferliche Murpunflet fith anlegen. Schon am anbern Tage wurde er in ber Sophiens Linde geftelitz, und obwol fcon an biefem Lage in ben Acciamationen fein Rame vor bene Ramon bes jungen Alexius genannt wurde, fo fette er boch feine bisberice Beuchelei noch fort, inbem er in feinen Mienen bas Gefühl: eines von fcwerer Mibermariafeit bebringten Mannes ausbruckte und bann bei bem Genuffe des heiligen Abendmahls feierlich es befehmer. baff er in feiner andern Absicht bie Krous angenoms men hatte, als um feinem Better, bem jungen Ruffer, in ber Behauptung feiner Dechte und finer Gemalt reblichen Beiftanb ju leiften. Bielleicht mar es noch eine fernere Bortfegung biefer Deuchelei, bag er auf ber Rudlehr aus ber Cophientirche nach bem großen talfertichen Balafte an feinem ber Orte verweitte, me fouft bie neugekronten Raifer in ihrem Giange bem Rotte dich ju zeigen pflegten, auch nicht in langfomette und feierlichem Buge nach ber gewichnlichen Sie austiber Kirche nach bem Palafte fich brack. fonben vielenehrt fein Pferd rufth vorwärts gehen fieß; was Micher aus ein Beichen einer feigen Burcht vor Rache fiellungen wiber Rin Leben betrachteten.

: Ramm: waven aber bie gewöhnlichen Feierfichkeiten,

womit die Kronung ber Raiser zu Bygang begangen gu werben pflegte, vollenbet, fo legte Andronikus bie bieberiae Daste ab. Er verfammelte feine Unbanave pu einer Betathung und tief bie Ausschliefung bes iungen Alexius vom Throne für eine nothwendige Magregel ertidren ; und blefelben Schmeichker, welche au ber Entfesung bes rechtmafigen Raffers ihre Banbe geboten hatten, waren nach wenigen Tagen ebenfo bereitwillig, auf die Auffoberung bes Andronitus ben Rnaben, welcher noch nicht fein funfgehntes Cebensiahr vollenbet hatte, ohne irgend einen Schein bes Rethts aum Tobe au verurtheiten. Die Bollftredung biefes fchanblichen Urthelfpruchs übernahm berfeibe Conftantinus Tripfochus, weicher feine Banbe fcon mit bem Blute ber Raiferin Maria beflect hatte; inbem er nebft groei Andern 1) ben Anaben in ber Racht über fiel und mit ber Sehne eines Bogens erbroffelte. Der graufame und rachfüchtige Ginn bes Undronitus uffenbacte fich, auf eine univerebe Weife, ale thite ber entfeelte Beichnum bes Anabert, welchen er wenige Mage givor reollde Schlieben und verthelbigen pie wollen ante bent Gleifichfiert Eibe von bent Altete Gottes fesobt butte, debtaint murbe. Mit boebafter Wath and the contract of the contract of the Contract of the

<sup>1)</sup> Stephanus Pagiodristophoretes und Abeodorus Bai, in discous μ., Borstoher. iben i Catabunger. ober Passer (προσσώς των ξαβδοφόρων). Micetak G. 188-

trat er ben Leichnam mit Fichen und sprach bagu bie ruchlofen Borte: "Dein Bater war ein Deineibiger und Berlammber, und beine Mutter eine verworfene Bublerin." Dann wurde ein Kaben burch ein Dbe des Anaben gezogen und baran ein Machefiegel. welchem ber Siegelring bes Anbronifus abgebruckt war, befestigt, bierauf ber Ropf von Rumpfe getrennt. wieber gu Anbronifus gebracht : und in einen Abgrund geworfen 1); ber Rumpf wurde in einen bleiernen Sarg gelegt und in bas Meer verlenft, und ber Drafectus Raniflei Johannes Ramaterns, nachberiner Erzbischof von Theffalonich, und der Chartularius ober Archivar Theodofius Chumnus, welche biefes Gefcaft beforgt hatten, fehrten auf bem Kahrzeuge, in meldem fie ben Leichnam ibres ermarbeten Seern medgeführt batten, mit Gefang und' Mufit wie von ei ner ruhmlichen That nach ber Hauptstabt; zurud.

Durch die Leichtigkeit, mit welcher Andronikus feit seiner Ruckehr nach Konftantimopel für jodes Berbrechen hülfreiche Sande gefunden hatte : man die Rernchtung des menschlichen Geschlechts, wan, welchen Seinem Somith schon früher durchdungen war, so fehr gestelgert: worden, daß eine milbe, schonende und gerechte Regierung von ihm nicht erwartet werden konnte; und die Erfahrun:

gen, welche ihm die erften Tage feines Raiferthums barboten, bewiesen aufs Neue, bag er ein burchaus verachtliches Bolt beberrichte 1). Die Geistlichkeit ber Sauptstadt beeilte fich, die Ermordung bes Raifers Alexius baburch zu billigen, baß fie ben Anbronitus fowol ale beffen Freunde von ber Berbinblichkeit bes Cibes, welchen fie bem ermorbeten Anaben geschworen hatten, entband; und Andronitus belohnte diefe Willfahrigkeit baburch , bag er ber Beiftlichkeit bas Recht ertheilte, bei feierlichen Gelegenheiten neben feinem faiferlichen Throne auf niedrigen Seffeln ju figen, und einige andere, eben fo unerhebliche Begunftigun= gen zugestand. Indem er aber nach wenigen Tagen jenes Recht wieder jurudnahm, gab er ben eiteln Da: triarchen Bafilius Ramaterus und beffen Beiftlichfeit, welche die Berechtigung, neben bem faiferlichen Throne gu figen, als eine glanzende Erhohung ibres Unfebens gepriefen hatten, ber allgemeinen Berfpottung preis. Wie wenig er gesonnen war, als Raifer bie offents liche Meinung ju achten, bewies er auch baburch, baß er, ein betagter Greis, die elfjahrige verlobte

<sup>1)</sup> Die zwei Bucher bes Ricetas, in welchen bie Geschichte ber kaiserlichen Regierung bes Anbronikus mitgetheult wirb, sind überall die Quelle ber nachfolgenben Erzählung, wenn nicht andere Schriftsteller angeführt werben.

Braut des ermordeten Abrius, Anna, Lochter bes Ronigs Ludwig VII. von Frankreich, zur Gemahlin nahm, ohne das ärgertiche Berhältniß mit der Königin Sheobora von Jerusalem aufzugeben 1).

Die Ermoedung bes Raisers Alexius und bie Thronbesteigung des Andronikus wurden nicht in allen Provinzen bes Reichs mit Gleichaultigfeit vernommen, und ber Aufftanb, welchen bie Familie ber Angeli und beren Anhanger in Bithonien erregt hatten, gewonn nunmehr ben Charafter eines gerechten Rrieaes gegen einen Ufurpator, welcher burch Morbihaten ben kaiserlichen Thron geschändet hatte. Auch in dem Beete, welches gegen ben Ronig von Ungarn an ben norblithen Grenzen im Felbe ftant, erregte bie Rachricht von ben greuelvollen Ereigniffen, welche in ber Dauptftabt geschehen waren, bie heftigfte Bewegung. Zwar unterwarf fich Alexius Branas; ber eine bet beiben Beerführer jener Truppen, welcher ichen feit langerer Beit gu ben Unhangern bes Unbronifus ge borte, willig der Herrschaft des Ulurnatore: Androni-

<sup>1)</sup> Nicetas S. 145. Rach bem Anhange zu ber Shrwnit bes Robertus be Monte (Rocueil des historiens de la France. T. XVIII. p. 385) hatte Anbronitus zuerst bie Absicht, die Prinzes Anna mit seinem Sohne Manuel zu vermählen. Als dieser aber sich weigerte, so nahm Andronitus seichst die junge Prinzes zue Gemablin.

Earl : Laparbas seber , ber saubere Beerfukner , welcher der Gunft bes neuen Dreifders fich nicht ficher ach-Lete, war weniger geschmeidig und beschipf sogar, bie Ermorbung bes rechtmäßigen Raifers zu rachen, bereitete feboch burch feinen nicht mit befonberer Ge-Schieflichkeit angelegten Plan fich felbst ben Untergang. Da er thegen ber entgegengeseten Gefinnung bes Alewind Brands nicht hoffen Connte, Die Truppen, welche unter feinem Befehle fanben, für feine Abfichten gu gewinnen, fo bieft et fein Bothaben verborgen, berebete ben Branas, ibm bie Reife nach ber hauptstadt Bur Melbung ber Unterwerfung bes Beeres unter Die Befeble bes neuen Saifers ju übertyggen, verließ, afs er nach Abrianopel getommen war, bie Strafe von Rouftantinopel, begab fich an bis Rufte bes Deeres 1) und ging nach Affen über, me er fubber verfchiebene wichtige Aemter vermaltet hatte und besmegen einen betrachtlichen Unbang ju finden hoffte. Gein Dorbaben war aber langft am taiferlichen Sofe tund gesporben und hatte ben Ufurpator, weicher ben Laperbas als einen febr geschichten Salbberrn fannte, mit großen Beforgniffen erfüllt, bergeftalt, bas er es nicht magte, mit offener, Gewalf wider ihn zu verfahren, Louberne gur Lift feine Buffucht nahm und burch teiserliche Briefe, den Statthaltern ber asigtischen Pne-

Amadem of the Control of

<sup>1)</sup> Rach Deelotatellium, Ricetas G. 149.

edigen befußt, bei Lopanias, melder mit geheinnen kaisertichen Aufträgen nicht Affien komme, in der Bodliehung berseben zu innterstähen. Speinksellt, welcher Leine andere Absilde zum Grunde lag, als den Lapardas in den Werdacht der Fineibeutigkeit und der Betrügeref zu beingen, ihre Wiekung suspen konnte, winde dieser zu Abrampttinnt von dem dortigen Statthalter Rephalas wyrisen, nach Konstantlinopelugstlosert, seiner Ausgen beraubt und in dem Rioster Pantupoptes ungesperrt, wo er nicht lange hernauf sein Leben defolos.

Kaft jeber Lag ber erften Monate, "lich welchen Andronikus Dere bes igriechsichen Aufferthums war, wurde durch die Blendung fitzend eines ungefilenen Mannes ober durch iegend ein anderes schrekendes Straferempel beseichnetz und man nannie daser zu Konstantiopet die Detembertage des Jahres LAB44 wiede Aubronikus in der Gegend von Kapfellu und Jagdebeluftgungen zubrachte, die halchonikten Loge der Viellingungen zubrachte, wiel wihrend dieser der Stage der Windfille, well wihrend dieser det der Gegen das Ende des Jahres nach der Hadpfladt zu erfahre des Indigesehrt was, so einen alwei Deret, woelche das Unglieft hatten, ihm werdschiff zu vorden in Deret, woelche das

Der Aufftand in Affen verbreitzte fich mabrend bes Binters 118f und #1185 finiblet refter einb be-

schränkte sich nicht mehr auf Nicka und Prusa, sonbern auch die Stadt Lopabium war in ber Gemalt ber: Familie Angeli und ihrer Unhanger. Unbronifus fab fich baber genothigt, in seinem boben Alter noch einmat bie Baffen zu erareifen. Nachdem von Alerius Brangs, welchen er mit einem Theile bes Deeres nach Affen vorgusgefandt hatte, Lopabium jum Beborfam war jurudgebracht worden, fo begab fich Andronitus felbst im Frühlinge 1185 mit allen europaifchen und afigtischen Truppen, über welche er verfügen fonnte, nach Bithonien, vereinigte fich mit bem Deere bes Branas und unternahm hierauf bie Belggerung von Dieda ... Da Unbronitus felbft ein Dei= fter in ber Runft ber Belagerungen ju fein fich ruhmte und in fruberer Beit mirflich Beweife feiner Gefchide liebteit in ber Ginrichtung und Anwendung ber bamgligen Wertzeiige ber Belagerungen gegeben hatte, fo perbroß es ihn um fo mehr, das alle feine Berfuche, bie: Maffer ber Stadt niederzuwerfen oben ju burch= brochen. burth bie Bachsamfeit und Beschicklichkeit bes Maat: Amelus und bes Theodorus Rantafuzenus, wotiche in ber Stadt fich befanden, jund, burch bie Mapferteit ber Befahung :: welche eine Berftartung von tintifchen Sulfenolfern erhalten hatte, percitelt und mehreren Reinen Dafchinen fogan von ben Belagerten burd Feuer gentort wurden. Antronitus Schaffte auch biefes Dat: nach feiner Meffe feinem Berbruffe burch,

eine Graufamteit gang eigenet Art Genugthusute, in bem et bie bochbetagte Mutter bes Maat Angelus aus Ronftantinepet bolen und auf bie Wibber und andere Mafchinen, womit bie Mauer von Riccia beftarmt wurde, fegen ließ, bamit fie ben Sefthoffen ihres Cohnes preidgegeben marbet er erreichte aber bamit nicht feinen Breed; nicht eintnal bie alte Krau ließ fich in ben Augenbliden ber Gefahr aur Menfe rung frgend einet Mengflichfeit betbegen, bie Beldger ten wußten mit Geschiellithfeit bie Befchabiquma ber Mutter ihres Dberhauptes gu vermelben, und endich gelang es ihnen bei einem nachtlichen Ausfall, nachbem fle einen Theil bet Dafchinen bos Raffers wer brannt hatten, auch die ungtudliche Frau aus ben Sanben bes graufamen Dyrannen ju befreien. Da burch wurde ber Muth bir Belagerten fo fehr geftel: gert, baff fie, nicht gufrieben, wiber ben Sprannen mit ben Baffen ju fampfen, fich nicht ichenten, feinen Born burch bie bitterfte Berhohnung und burch Schimpfreben aller Art noch mehr zu reigen. Gleichmol, als batb bernach Theodorus Rantalugenus bei einem un: befonnenen Busfalle fein Ceben einbufte, fo wetter Ifaal Angelus ben Duth und rieth gur Uebergabe ber Stadt an ben Raffer; and ba auch beffinichof Micolaus bon Rican Mefen Math unterfinte, fo entfchloffen fic bir Bewohner bet Stabt, die Gnabe bes Undronifus anguffehen. Indem ber Bifchof, die beiligen Evan1

1

ì

ŧ

۱

١

1

١

gelien tragent, und bie gesammte Griftlichteit ber Stadt vorangingen, jog die gange Bevolferung, Jungeund Alte, Manner und Weiber, baarfuß und mit ents blogten Bauptern, bie Banbe mit Riemen gebunbett, aus ber Stabt nach bem faiferlichen Lager; und Aftbronitus, welchen biefe unerwartete Erfcheinung nicht -wenig überrafchte, verbarg anfange feinen Born und feine Rachfucht unter bem Scheine ber Milbe und Berfohnlichkeit, und gab ihnen bie Berficherung, bag er ihrer Biberfehlichkeit nicht weiter gebenken wollte. Doch taum war er in bem Befige bet Stadt, fo Heff er feiner Rachfucht freien Lauf; viele ber angesehenften Smwohner wurden verbannt, andere von bet Daufer berabgefturge, und bie Eurfen, welche ben Riednern Beiftand geleiftet hatten, wurden im Umtreife ber Stade auf Pfahte gespießt. Rut bee Ifaat Angelus schonte ber blutburflige Tytann, behandelte ihn fogar mit Auszeichnung, ertheilte ihm wegen feiner Bereitwilligfeit, fich ju unterwerfen, Lobfpruche und erlande ihm bie Rudfehr nach Konftantinopel.

Andronitus führte, nachbem er in Rioda eine folde furchtbate Rache geubt hatte, sein heer nach Prusa und begann die Belagerung auch dieser Stadt, indem er von Beit zu Beit über die Maner burch die Wurfgeschoffe Briefe werfen ließ, in welchen er den Einwohnern Berzeihung andot, wenn sie ihm ungestaumt die Thore offinen und ihre brei haupter, Theo-

borus Angelus; Lachanas und Soneffus ausliefern Diefe trügerifden Berbeifungen fanben murben 1). smar feinen Glauben und die Belagerten leifteten eis nen tapfern Wiberstand. Ale aber burch bie Burfmaschinen bes Anbronikus ein Theil; ber Mauer war niebergeworfen worden, fo verzagte bie Befagung und has kaiferliche Deer erflieg mit Sturmleitern die verlaffene Mauer. Die Rache, welche Andronifus in Prufa ubte, war noch greuefpoller als die Graufam= feiten, welche die Ricaner erfahren hatten. Theoborus Angelus, ein fast noch unbartiger Jungling, wurde der Augen beraubt, auf einen Efel gebemben und über Die Tomifche Grenze gebracht ... wo fich einige Zurten feiner erbarmten und in ihren Belten ihm Berberge aaben : Manuel Lachanas und Bro Spneffus, murben nehlt vierzig ihrer Freunde an Baumen gufarbalb bee Stadt: aufgehangt , viele: Anbere, duf vielfaleige : Beife verstimmelt, jober ; von ; ben , Mauern berabgemorfen. 

Community of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of t

<sup>1) &</sup>quot;Er verlangte von ihnen," sagt Ricetis (S. 143), "um mich seiner eigenen Worke zu bedienen, bas he ihm den Phopdorus Angelus, den Phostereter Son chanas und den Tollhauster Sonesius und heren Ger nossen zum Tode überliefern sollten," In den Zufanimenstellungen: ror arogaror Angarar nal ror arogaror Soveror Soveror, lag Abigens ein beißender Hohn, welcher in einer Lieberseung fich pickt ausbrücken icht.

: 28 abrent biefer .: Reieg . ben .: Thrannen in in . Affinn : besfriedfrigte , gefchahen in ber Hauptstabt teine hinrichstuingen. Gobuld Andronifus, aber nach Konffantingspel zurückgelehrermat', fo : erneute .. er feine Grausam-Boiten mit acffeinertem : Grimme. ... Seine Tyrannei mirbe in eben bein Dage wither und unertragicher, als ein angflicher Argwohn und eine qualende Be-(forgnif vor heimithen Rathstellungen, immer mehr über ibn: Die Derrichafte gewannen. Ben Ginfturg einiger :Batten in ber: Menerbabn mahrend ber Gpiele; mit emelchen ver feine Rudfehr von bem gludlichen Rriege in Clien feierte , feste ifin in folde Rurcht ... bag fer feine: Beibmache gir fich rief mind nilt iberfelben iaus der Manbaha entflichen molltez, und feine Kreunder hielten ein mur mit. Dube von ber Ausführung biefer Rincht ads; litbem! fit ihm: worftellten, bag in bem zahlesich ver-Simmelten Botte: ... welches ebenfalle, burch ben Einfturg ber Balen :: ber feche ,Menichen : bas Leben gefoffet botte . beftig geschreckt und aufgewat worben, war, Barch: bie, Entweichung bes Saifers leicht ber Mraandhir ermedt werben fonnten ale, ob man mit faline men Dingen umginge, und bag ein folcher Urgmobn einen gefährlichen Aufftand jur Folge haben murbe

Die argwohnische und angfiliche Stimmung bes Andronibus, welche ihn pan seiner Grausamteit gur anbern trieb, wurde noch verfchimmert burch bie Noch-

richten, welche aus Copen einliefen. Maat. Sohn einer Lochtet bes Gebaftottatot Maat, eines altern Brubers bes Raifers Manuel, welcher wegen feiner matterlichen Abstannnung ben Ramen ber Komnenen angenommen hatte 1), wat noch gue Beit bes Raifers Manuel als Statthalter von Larfus in die Gefangenschaft ber Armenier gerathen und erhielt nicht lange nach ber Thrombestelgung bes Anbronikus erft burch bis Bermittebung ber Tempelhecren bie Freiheit, motiauf ihm Anbrenitus auf bie Auchtarbe ber Konigin Theobora von Fernfalem und theet Schwähert, bes Matroducas Constantinus, fowie bes Andronifies Duras . eines naben Bermanbten bes Maat, bie Erland: will pur Rutffebr nuch Konftaneinowel bewilligte. Matt aber, anftatt biefe Erlaubnif au benuben. begab fich nach Eppeen, verschaffte fich bort burch die Bormeifung eines von their felbft gefchriebenen fallenichen Be febis zuerft bie Unertemmung als Statthalter i warf fich aber balb gunt unabhangigen Beberricher biefer Infel auf und abte eine folde Dommei, bag be Geaufamiteit: bie Andronifus mach bem Bengniffe bes

<sup>1)</sup> Der Rame ber Familie bes Baters von Isaaf wied zwar nicht genannt, es ist aber wahrscheinlich, bas Isaat bem Geschlechte ber Bucas ungehörte, weit Anbestikus Ducas als ein naher Bestanbter bestehen von Riceses (G. 146) begeichnet wieb.

Micetas, wenn fie mit ben Grenein bes coprischen Usurpators verglichen murbe, als Milbe und Sanfer much etfichen.

Andronitus wurde burch die Nachricht von bem Abfall ber Infel Eppetn um fo mehr erichrecht, als er feit langerer Beit von ber Ahnung gequalt wurbe, bag ein Mann, beffen Rame mit 3 anfinge, ibn unt Moon und Leben bringen wurde; und ichon anaftigfe ion bie Furtht, bag Ifaat nicht mit ber Bertichaft von Copeen fich begindgen, fonbern nach Debrerem trachten wurde. Die gante Buth bes Turannen, all ibm bein Mittel gu Gebote ftanb, bes Ufurpators fic bu entlebigen, richtete fich nun gegen beffen beibe Bermanbte, welche gerathen hatten, bem Maaf bie Rade Bebr nach ber Sauptfabt ju geftatten unb bas Bill aue Beftreitung biefer Reife ju bewilligen. Dbaleich belbe, fowol ber Matroducas Conftantinus als Am beonitus Dutas, ju ben Meigften Freunden bes Rab fere gehotten, und Ducas; beffen blutburftiger Sinn ebenfalls an Berftlummelungen Freude fanb, alle bisberige Graufamseiten gebilligt und ben Andronifint oft gur Scharfung ber verhängten Stenfen berebet hatte, auch wegen biefet Enechtichen Schmeichelri von ibm burch Ehrenbezeigungen ausgezeithnet und fogar : junt Sohn angenommen worben war: fo wurden fie gleich wol beibe verhaftet, und Unbronifus begrügte fich nicht bandt, burch Wienbung ober eine gewöhnliche hinrich-

tung fich an ihnen zu richen. Im himmelfahrtsfefte, als ber Raifer in einem ber Palafte bes Philopation fich aufhielt und bafelbft feinen gangen gangenben hofftaat um fich verfammelt hatte, wurden beibe babin geführt, inbem fie ber hoffnung fich überließen, daß entweder ihre Sache einer richterlichen Untersuchung unterworfen werben follte, ober ber Rais fer bie Abficht batte, ihnen ihre Begnabigung angufunbigen. Es wartete ihrer aber ichon Stephanus Sagiochriftophoretes, einer ber Morber bes jummen Raisers Alexius; benn biefer hatte auch an biefem Lage bas Amt bes Benters übernommen. Raum maren fie por bem faiferlichen Palafte angelangt, mit Sehnsucht nach ben Tenftern fchauenb, wo fie ben Raifer zu erbliden hofften, fo fcbleuberte Stephanns einen Stein , ben taum feine Rauft ju fallen vermachte, gegen: ben Mafroducas, foberte bierauf bie game elansende Berfammlung ber anwefenden Softrute auf, feinem Beifpiele nachmahmen, und bebrobte Dirjenigen . welche fich weigerten ober gogerten , feiner Auffoherung Folge zu leiften, mit ber Ungnabe bes Raifers ober einem abnichen Schickale wie bastenige, welches jene beiben Berbrecher erwartete. Diele Drohang wirtte ; alle Goffeute bewaffneten fich mit Steis men, welche fie wetteifernb gegen ben Dafrobucas fowol als gegen ben Gefahrten feines Unglud's folenberten; und bie Rorper ber beiben Ungludlichen murben endlich, zwar zerschmettert von zahlreichen Steinswürfen, aber noch athniend, in schliedte Mantchiers beckert gehällt und hänweggeschleppt, worauf beibe, Andbeonikus Ducas auf bem Abschofe der Inden zu Pera, der Makroducas Constantinus aber an einer erhabenen Stelle der Kuste, auf Pfable gespiellt wurden.

Solde Greuelstenen erronten allgemeine Aurcht und Beforgnif, und felbft bie Unhanger bes Tyrannen hietten fich nicht ficher gegen ben launigen Bantels muth eines Mannes, welcher taum einer Beranlase fung jum Argwohn beburfte ; um Befehle ju Berffummelungen und Sineichtungen zu erlaffen. Opfer biefes Bankelmuths bes Anbronifus murbe auch Conftantinus Tripfpdud, ber Morber ber Raiferin Maria und bes Kailers Aterius und Bollitrocker vieter andern blutburftigen Befehle bes Tyrannen; bomel wegen siner Spitterei itber bie nicht fehr vor-Theilhafte: Geffatt bes Johannes bes Cohns bes Um Drontfeis, imelder bamuis' jum Ralfer und Thronfolger dwar! ernafint iwarben, :: wutbet er feiner Gitter beraubt; inteln Gefangnif eingesverent und enblich geblenbet. Daben entfland felbft bell Deutn ju welche amithatige ften bafur gewirft hatten, bem Anbronifus ben Thron ju verschaffen, ber lebhafte Bunich nach ber Befreiung von einer Tyrannei, beren Schrectlichteit mit jebem Tage gunabm. Diefe Stimmung perleitete ben Alerius, ben naturlichen Sonn bed Raifers Manuel,

butch beffet Bermabinng mit Irene, ber Zothter in Königin von Jemfalem, Andrenifus moch vor fein Theonbefteigung ein fo großes Tergemiß erregt bate, go ettein Soffrungen und chegeigigen Planen; jui Beliber mit Mamen Gebafifani übernahmen es, ba Andronifus durch Mencheimerd aus dem Bege zu rie men, und Anbere verfcweren fic, ben Menins, fo balb ber Eprann gefallen fein wiede, jung Raffer auf guenfen. :Diefer Plan aber mislang; Die beiben Bris ber Gebaftiant buften für ben benbfichtigten Mende mord burch ben Cob..am Avenge; Mexicos wonde von feiner Gemahlin Irene getrennt, geblenbet und pach Chale in Bithpaien verbannt; bie idrigen hangter ber Berfcweirung wurden ebenfalls geblembet, und Mamelus, ber Secretair bes Merius, unter fonber vollen Martern auf ber Mennbabn lebenbig, verbraunt. Aubronikus hatte moch nicht die Baftrafung Dem, welche ihm fette Chefahr beneites hatten, vollender, all eine neue noch fchlimmere. Gefabr. für ihn einbrech. Der Munbfchent Alexius, Rounenus, nin Ummiel bei Raifens Sohannes Kamnenus Dir nitiden von Andre miftis nach Gorchien, ib. t. Dalen inden : Mingland, wite But the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t

<sup>1)</sup> Alerius mar nach Nicetas (S. 148) ber Entet eines ber Brüder des Raffers Manuel (Ex adeligenticides cos suchlass Mecrophl Apoelphise). Raber with feine Alffumming mit bezeichier.

n k

10

a i

×1

: 11

4

#

#

15

11

Ŕ

b

11

ij

ŀ

nut vermiefen worben, vertief ploglich ben Det febner Berbommung und begab fich in Begleitung eines bis babin unbefannten Mannes, bes Maleiness aus ber Pepping von Philippt, an ben Sof bes Konigs Wills botten von Stoitten. Es gelang ihnen fobe leicht, beit wormanneichen Ronig, welcher, wie feine Borfahren, gur Eroberungen febr geweigt war und eine Gelegenbeit, eine normannifche herrichnft in Epicus und ans bern Wesbingen bes griechtigben Reichs zu geknben, genn benugte, gum Rriege gegen ben Ufuepator Inbronifus zu bewegen; und ihre Anfreigung verfehlte um fo weniger thre Wirfung, als thre Befchreibung von der Avrannei bes Andronifus und ber Erbittes rung, welche baburch in allen Provingen bes griechts. fchen Raiferthums erregt worben fei, burch bie Co zahlungen ber Goldaten, welche fruberhin in griechie fchem Dienfte geftanben und ber Graufamteit bes Ans bronitus nur durch bie Mucht entgangen waren, bez ftatigt wurde. Im Sommer bes Nahres 1185 wurde baber Unbronifus burch bie Nachricht gefchredt, bas ein zahlreiches ficilisches Deer und eine beträchtliche Alotte im Begriffe maren, Epirus und Macedonien anmareifen. Er Hef es gwar nicht an Anftalten gur Berthelbigung fehlen; er fanbte ben Johannes Branas nach Dyrrachium, um ben Befehl über bie bortige Besatung zu übernehmen, und erließ an David Romnenus, einen Seitenvenvanhten bes faiferlichen

Gefbleches, welcher Statthalter ban Theffalonich mar, eine febr emfliche Ermahnung, auf feiner Sut ju fein. Gleichzeitig fammelte er in Macedonien Eruppm. beren Anführung er feinem Gobne und Rachfolger Johannes und einigen andern friegefundigen Befehlthabern übertrug. Dyrrachium aber wurde von einem Abeile der normannischen Landtruppen im ersten Angriffe erobert, und die feste Stadt Theffglonich, welche von der Flotte bes Konigs von Sicilien angegriffen wurde, wiberftand nicht langer als gehn Enge !), weil weber ber junge Kaifer Johannes, welcher bei Philippi forglos mit ber Jagb fich beluftigte, noch bie übrigen Befehlsbaber ber in Macebonien versammelten Truppen einen ernstlichen Berfuch machten, Die belagerte Stadt zu entfeben, und David Komnenus, der Befehlsbaber von Theffalonich, um die Belagerung auf teine andere Beife sich tummerte, als bag er an einem fichern Orte bie Wirkungen ber feinbliden Belagerungsgeschute begbachtete und an ber Ber-

<sup>1)</sup> Rach Johannis de Coccano Chronicon Fossae novae (in Ughelli Italia sacra T. I.) gum Jehre 1185 wurde Ohrrachium am Johannistage (24. Juni) und Ahessalianich am St. Bartholomdustage (24. August) von ben Siciliern erobert; nach Nicetas (S. 153) nahm die Belagerung von Ahessalianich am 6. August ihren Ansang und am 15. besselben Monats kam die Stadt in die Gewalt der Normannen.

steine ein großes Bergnügen fand. Die unglückliche Stadt, welche im Sturm erobert wurde, erfuhr hierauf von den Normannen eine ebenso surchtsare Plünderung als neun Jahre später Konstantinopel von den Rreuzsahren; und den Greueln, welche die Normannen in der eroberten Stadt verübten, wurde nicht eher gewehrt, als die es dem Erzbischof Eustathius von Thessalonich gelang, durch die Gewalt seiner Beredsamkeit den Grafen Tankred, den Oberbesehlschaber der seindlichen Flotte 1), und die übrigen normannissichen Herrscher zu einem schonenden Versahven zu bewegen.

Das sicisische heer verweilte nicht lange in Dyrachium und Thessalonich, sondern drang, nachdem die Flotte die Behauptung der beiden eroberten Stadte übernommen hatte, in zwei Abtheitungen weiter vor; die eine dieser heeresabtheilungen nahm ihren Beg nordatich gegen Gerrae und verwüstete das Land zwischen dieser Stadt und Amphipolis; die andere, welche gabla

<sup>1)</sup> Befehlshaber ber normannischen Lanbtruppen waren bie Grafen Richard von Cerra und Balbuin. Joannis de Ceccano Chronicon l. c. Die Flotte stand unter bem Befehle bes Grafen Tantreb, bes nachherigen Königs, und bes Abmirals Margaritone. Bgl. Ar. v. Raumer's Gesch. ber Hohenst. II. G. 420.

napolis, und der Mundschenk Alexius, welcher bei die sexusabtheilung sich besand, erieb die normannischen Herführer an, ihren Marsch nach Konstantinopel zu beschleunigen, indem er behauptete, zu wissen, daß die Simvohner der Hauptstadt seine Ankunst sehnsuckevoll erwarteten und ihn als ihren Besteien von der Tyvannei des Andronisus mit offenen Armen empfangen würden. Die Normanner trauten jedoch seinen Worten nicht, beschleunigten keinesweges ihren Marsch und begnügten sich mit der Verwüssung und Plünderung des Landes.

Andronitus traf zwar einige Anstalten zur Bertheibigung von Konstantinopel, überließ sich jedoch, obsgleich von dem Schauplate des Krieges sehr ungumstige Nachrichten einliesen und selbst die Bosignahme von Amphipolis durch die Normannen gemeldet wurde, einer undegreislichen Sorglosskeit. En war nur selten in der Stadt, verweite meistens mit seiner jungen Gemahlin, der Laiserin Anna, und seiner damaligen Buhlerin, einer Flotenspielerin i, in dem Palaste Mesludion, welcher an dem östlichen Ufer der Propontis lag, und schwieze, ungeachtet seines hohen Uters, in

Sie hieß Maraptika und war nach Nicetas (G. 175) eine geschickte Flatenspielerin (audovon aus einemoperitus).

ben Genuffen bet rohesten und ausgelassensten Sinnlichkeit, und wenn er nach ber Stadt zurucklam, so
verbreiteten neue Hinrichtungen ober Verstümmelungen Angst und Schrecken. Sein Betragen wurde mit
jedem Tage abstoßender und unfreundlicher, und sein
mistrauischer und argwöhnischer Sinn immer sinsterer.
Er entfernte die Griechen immer mehr von seiner Person und umgab sich mit einer zahlreichen Leidwache
von Fremden '); aber auch diese besaßen nicht sein
Bertrauen und durften sich in der Nacht seinem Schlafgemache nicht nähern, und ein Hund von furchtbarer
Größe und Stärke war der einzige Wächter bes Unbronikus während seiner nächtlichen Ruhe. Ungeachtet dieser Beweise seiner Furcht vor Nachstellungen
reizte er durch Verhöhnung den Jorn der Byzantiner,

ļ

ı

١

<sup>1)</sup> Ricetas S. 160. Uebereinstimmenb erzähft Rabulphus Coggeshale, ein gleichzeitiger englischer Annalist: Quia (Andronicus) injuste imperium sibi indebitum arripuerat, omnes suae nationis homines suspectos habebat; unde probos quosque diversae gentis alienigenas ad se accessiri secit atque de hujusmodi samiliarem excercitum circa se instituit. Recueil des historiens de la France, T. XVIII. p. 78. Rach eben biesem Schristfeller verdroß es die Griechen sehr, daß Andronisus Riemanden es gestattete, in seiner Gegenwart sich niederzusesen, und von seinen hosbebienten soberte, daß sie ihre Mantel waherend ihrer Dienstleistungen ablegten.

indem er an den Porticus des Marktes die ungewöhnlich großen Geweihe einiger von ihm auf seinen Jagden eriegten hirsche anhesten ließ, was dem Borgeben nach ein öffentliches Zeichen der glücklichen Geschicklichkeit des Kaisers als Jäger war, aber eigentlich, nach dem Urtheile des Nicetas, dazu dienen
sollte, die byzantinischen Shemanner als Hornträger
zu verspotten 1).

Die außere Befahr, welche ben Raifer bebrobte, blieb nicht ohne Wirfung auf die Stimmung feiner Unterthanen, und fo schredlich Andronifus felbft die leiseste Meugerung einer feindseligen Gefinnung ober ber Misbilliaung feiner Sandlungen ftrafte, fo konnte et gleichwol es fich nicht verbergen, daß bie Bahl foiner Unbanger fich taglich minderte und bie Gehnsucht bet Bolks nach einer Menberung bes Buftanbes ber Dinge immer heftiger wurde. Andronitus hielt in biefer angftlichen Lage eine Berathung mit feinen Freunden; aber biefe mußten feinen andern Rath, ale bie Bert Schaft, welche burch Blutvergießen gestiftet mar, burd noch gewaltsamere Grausamkeiten zu befestigen und alle Widersacher ber bestehenden Ordnung mit Ginem Schlage zu vernichten. Es wurde alfo ber schreckliche Befchluß gefaßt, baß nicht nur alle Gefangene, welche in ben Gefangniffen bewahrt murben, fondern auch

<sup>1)</sup> Ricetas S. 160.

beren Bermanbte und Freunde in bas Meer geworfen ober auf andere Beise vom Leben zum Tobe gebracht werben follten; und in ber Ginleitung ju biefem Befcluffe wurde unumwunden gefagt, daß die Wohls fahrt bes Reichs und bes Raifers biefe ben Rathen nicht dem Raifer gebotene, fondern von Gott ein= gebene Magregel unumganglich nothwendig mache. Die Ausführung dieses furchtbaren Beschluffes unterblieb jedoch, theils weil Andronikus bavon noch größere Befahr befürchtete, theits weil Manuel, ber altefte Sohn bes Raifers, ben Duth hatte, mit großem Rachbrucke ben ruchlofen Rathen feines Baters ju mis beriprechen; biefe aber gaben ihren blutburftigen Plan nicht auf, und es erging ein Gebot ber taiferlichen Debeter, vorläufig alle in ben Gefangniffen ber Provingen aufbewahrten Berbrecher an Ginen Drt gufammengubringen.

١

Da Andronitus teinen Rath fand zu seiner Rettung, indem es ihm ebenso gefährlich schien, ein milbes und schonendes Versahren anzunehmen, als seine bisherige Grausankeit fortzusehen oder zu steigern, so suchte er Beruhigung bei einem Wahrsager; und Stesphanus hagiochristophoretes, eines der thatigsten Wertzeuge der Grausamkeiten des Andronikus, übernahm es, einem alten Wahrsager, mit Namen Sethus, welcher von seiner Jugend an mit dem Wahrsagen aus Wasser sich beschäftigt und zur Zeit des Kaisers Ma-

nuel baburch bie Strafe ber Blendung fich jugezogen hatte, die Frage vorzulegen: "Ber ber Nachfolger bes Andronitus auf bem taiferlichen Throne fein wurde." Der Bahrfager erblicte in bem Baffer bie Buchftaben S und 3, wodurch bie Uhnung, welche ben Raifer fcon fruber geangftigt batte, baß ein Dam, bef= fen Name mit 3 anfinge, ber Urheber feines Falles fein murbe, bestätigt zu werben schien. Auch erhielt bie Kurcht bes Undronikus, daß ihn Isaak Komnenus, ber Tprann von Eppern, um Thron und Leben bringen wurde, burch jene Beiffagung eine neue Begrundung, weil man bie von dem Bahrfager erblidten Buchftaben als die Andeutung bes Ramens Mauros (ber Maurier) beutete, und Maat aus Manrien nach Cypern übergegangen mar. Angstvoll lief Anbronitus bem Bahrfager bie zweite Frage vorlegen: "Bu welcher Beit wird Das geschehen, mas bu gefeben haft?" worauf die Untwort erfolgte: "Noch vor Rreuzeserhohung" (b. 14. Sept.). Die Entwickelung bes Schickfals, welche ber von bem Dahrfager beschmorne Beift bem Undronifus burch bas Waffer verfunbigte. ftand also nahe bevor; benn es war im Unfange bes Septembers, ale ber Mahrfager befragt murbe.

Da Andronikus nur den Kaifer Sfaak von Cyppern als einen gefährlichen Feind fürchtete, so versspottete er die zweite Antwort des Wahrsagers, indem er meinte, daß Isaak nicht im Stande wack, in einer

so kurzen Zeit nach Konstantinopel zu kommen und bes Throns sich zu bemächtigen; Johannes Tyras aber, welcher kurzlich zu ber wichtigen Stelle eines Michters des höchsten Gerichtshofs 1) ernannt worden und beshalb dem Kaiser sehr ergeben war, bemerkte, daß ein anderer Isaak in der Nahe ware, welcher in der angegebenen Zeit die Weissaung wol erfüllen könnte, nämlich Isaak Angelus, das ehemalige Haupt bes bithynischen Ausstandes.

Andronitus achtete zwar nicht auf diese Warnung, weil er den Isaak Angelus für einen seigen und kraftslosen Menschen hielt; Stephanus Hagiochtstophoretes aber, welcher an allen Verbrechen und Grausamkeiten seines Herrn Theil hatte und daher wohl einsah, daß der Fall des Kaisers auch seinen Untergang zur nothswendigen Volge haben würde, ließ die Warnung des Iohannes Tyras nicht undeachtet; und als die von dem Wahrsager angedeutete Zeit ihrem Ende sich näherte, so beschloß er, am elsten September 1185 der Person des Isaak Angelus sich zu bemächtigen, wodurch er seinen Tod, das schreckliche Ende des Ansbronikus und die Ersüllung der Weissagung des Wahrsagers Sethus veranlaßte.

Als am Abende bes angegebenen Tages Stepha= nus Sagiodristophoretes mit einer bewaffneten Rotte

<sup>1)</sup> Korrns rou Bnlov. Ricetas S. 170.

in bas haus bes Isaak Angelus 1) trat und benfelben auffoberte, ihm zu folgen, fo konnte Ifaat über bas Schicffal, welches ihm bereitet werben follte, nicht im Zweifel fein, und die Furcht vor dem bevorfteben= ben Tobe gab bem an sich nicht kräftigen Danne Muth und Entschloffenheit. Es gelang ihm, ein Pferd zu besteigen, und in bem Rampfe, welcher gwis ichen ihm und bem blutdurftigen Stephanus entftanb, feinen Keind zu tobten und beffen Rotte in die Flucht gu treiben, worauf er in ber Sophientirche Schus fuchte. Schon auf bem Wege zu ber Rirche, ale Ifaat Angelus, fein Schwert zeigenb, rief, bag er mit bem= felben an bem Morder Stephanus Sagiochriftophores tes, welcher eines fo beiligen Namens unmurbig mare 2). bas Blut vieler unschuldigen Schlachtopfer geracht hatte , fammelte fich ju ihm eine große Menge Bolts, welches ihn nach ber Rirche begleitete. Bald famen babin auch sein Dheim Johannes Ducas und beffen Sohn Isaat, welche bei bem Raifer Unbronifus fur

<sup>1)</sup> Das haus bes Isaat Angelus lag neben bem Mofter Peribleptos, in ber Rahe ber Mauer, burch welche Konstantinopel an ber Seite bes Meeres gefchügt war Nicetas S. 170. Bgl. Ducang. Constantinop. Christ. lib. IV. p. 94.

<sup>2)</sup> Man pflegte ihn wegen feiner Grausamkeit bamals zu Konftantinopel Untidriftophoretes zu nennen. Ricetas S. 147.

İ

ı

ė

Rfaat Ungelus Burgschaft geleistet hatten und in beffen Berderben verwickelt zu werden fürchteten, und viele anbere feiner Freunde, welche bas Bolt, bas nach und nach in noch größerer Bahl fich einfand, baten, in ber Rirche zu bleiben und fie wiber Gewaltthatigfeiten gu beschüten. Die Rebe, welche Isaat von der Buhne, auf welcher Diejenigen, bie wegen eines Morbes in ber Sophienkirche Schut fuchten, das Mitleiben bes Bolts in Unspruch ju nehmen pflegten, an die Un= wesenben hielt, bewirkte allgemeine Theilnahme an feinem Schickfale und allgemeinen Unwillen gegen ben blutburftigen Unbronifus. Auf die Bitte bes Ifaat, welcher anaftvoll bem tommenden Tage, als bem Tage feines graufamen Todes, entgegenfah, wurde die Thure ber Rirche verschloffen, die Rirche erleuchtet, und die meiften ber Unwesenden brachten in derfelben bie Racht ju, bem Maat Ungelus jum Trofte und Beiftande. Um folgenden Morgen versammelte fich bes Boltes eine noch viel großere Bahl in der Kirche, und Alle erflehten von Gott im Gebete, bag ber Tprannei bes Undronitus, welcher bem Leben aller feiner Unterthanen nachtrachtete, ein Enbe gemacht und bas Reich in bie Sanbe bes Isaat Ungelus gegeben werben möchte.

Raum war aber bas Wort, daß Isaat Angelus wurbig und fähig sei, das griechische Kaiserthum zu beherrschen, ausgesprochen worden, als auch schon Anstalten gemacht

wurden, ibn auf ben Thron zu feten. Die Gefangniffe wurden geoffnet und alle Diejenigen, welche als Berbachtige auf Befehl bes Unbronifus gefangen gehalten murben, ebenso wie bie Berbrecher befreit und bewaffnet; die Sandwerker verließen ihre Werkstatten und gebrauchten ihr Gerath, ober mas ihnen fonft ber Bufall barbot, als Maffen, und ein allgemeines Gefcrei, welches burch bie gange Stadt fich verbreitete, begrufte ben Maat Ungelus als Raifer. Daburch wurden auch Diejenigen, welche mit Isaak in Sophienkirche fich befanden und noch nicht gewagt hatten, ihre Meinung auszusprechen, ermuthigt, und einer von den Beiftlichen der Rirche holte bie Krone bes Raifers Constantinus des Großen herbei und fette fie auf bas haupt bes Isaat Angelus. Diefer erhob awar anfangs einige Schwierigkeiten gegen bie Un: nahme der Krone, und sein Dheim Johannes Ducas fuchte fich felbst als einen noch wurdigern Thronbewerber bem Bolte zu empfehlen, indem er fein tables Saupt bem Bolte zeigte; Die Bedenklichkeiten bes Isaak Angelus wurden aber befeitigt und Johannes Ducas mit ber Bemerkung abgewiesen, bag man bes Unheils schon genug von dem graubartigen Andronikus erfahren batte und nicht geneigt mare, aufs Reue eis nen murrischen und unfreundlichen Greis auf ben Thron ju fegen. Gin gludlicher Bufall brachte eben bamals eines ber Roffe bes Andronikus, welches von

bem jenseitigen Ufer herübergeführt worden und seinem Führer entlaufen war, in die Gewalt der Anshänger des neuen Kaisers; Isaak Angelus bestieg sogleich dieses Roß und trat mit dem Patriarchen Bassilius Kamaterus, welchen das Bolk zwang, den Umsständen sich zu fügen, begleitet von der Geistlichkeit der Sophienkirche und zahlreichem Bolke, den seierlischen Bug nach dem kaiserlichen Palaste an.

ľ

Andronikus war nicht in der Hauptstadt zu der Zeit, in welcher sein Schicksal diese seit langerer Zeit gefürchtete Wendung nahm, und er ersuhr in dem Palaste Meludion erst an dem Morgen des Tages, an welchem Faak Angelus die frühere Ahnung des Andronikus und die Weissaung des Wahrsagere Sethus in Erfüllung brachte, den Tod des Stephanus Hagiochristophoretes, worauf er sogleich einen kurzen schriftlichen Besehl nach Konstantinopel sandte, in welchem er dem Bolke gebot, sich ruhig zu verhalten 1). Als er aber bald hernach die weitern Vorsälle, welche in der Hauptstadt sich ereignet hatten, vernahm, so eilte er nach dem großen kaiserlichen Palaske, in welchem er anlangte, noch ehe Isaak Angelus davon Bessis genommen hatte. Das Gethmenel, welches alle

Die Anfangsworte bieses Befehls waren: Wer es hat, ber hat es, und bie Strafe ift aufgehoben (ὁ λαβών ἔλαβε, ἡ δὲ δίκη ἔχώπη).

Strafen ber Stabt erfüllte, ließ ihn balb tie Große ber Gefahr, in welcher er fcmebte, ertennen, und was er nicht lange bernach mit feinen Augen fab, überzeugte ihn, daß ber Tag ber Rache getommen Er versuchte es querft, bie Truppen, welche im Palaste sich befanden, zu feiner Wertheibigung aufzu bieten; aber nur wenige gehorchten feinem Gebote. Er ergriff hierauf felbft Pfeile und Bogen, bestieg ei nen ber Thurme bes Palaftes und ichog einige Pfeile gegen das andringende Bolt; er fah aber bald, baf biefer Widerstand fruchtlos mar. Er richtete hierauf eine einbringliche Rebe an bas Bott, in welcher et versprach, die Krone abzulegen und bas Reich seinem Sohne Manuel zu übergeben; bas Bolf aber beant wortete biefe Rebe mit Schimpfworten wiber ihn und feinen Sohn. Mittlerweile murbe eines ber Thon bes Palastes 1) erbrochen und bas Bolk brang in bich: ten Saufen ein , bergeftalt, bag bem Unbronitus tein anderes Mittel ber Rettung blieb, als die Flucht. Er legte also die kaiserlichen Purpurschuhe, fogar bas Rreu ab, welches er als Umulet an feinem Salfe trug, be bedte fein haupt mit einem fpigigen barbarifden Sute und fuhr auf bemfelben Schiffe, auf welchem a nach Konstantinopel gekommen war, zurud nach bem Palafte Meludion, begleitet von feiner Gemahlin Unna

<sup>1)</sup> Das Thor Rarea. Ricetas S. 173.

und seiner Buhlerin, der Flotenspielerin. Der kaiserliche Palast war nunmehr der Plünderung des Bolkes
preisgegeben, welches nicht nur den Schat, in welchem zwolf Centner gemünzten Goldes und dreißig Centzner gemünzten Silbers außer dem ungemünzten aufbewahrt wurden, und die Wassenkammer ausleerte,
sondern auch der Kapelle und der dort ausbewahrten
Reliquien und heiligen Geräthe nicht schonte. Isaak
Ungelus bemächtigte sich endlich des ausgeplünderten
Palastes, verlegte aber nach wenigen Tagen seine
Wohnung in den Palast der Blachernen.

ı

ŧ

Andronifus, einsehend, bag es ihm unmöglich war, ben verlornen Thron wieber zu erkampfen, entschloß fich, bas griechische Raiserthum ganglich zu verlaffen, mit feiner Gemahlin und feiner Buhlerin im Lanbe ber Ruffen, welche ihm schon einmal in früherer Beit gaftfreundliche Aufnahme gewährt hatten , Schut und Sicherheit zu fuchen, und mit wenigen Begleitern, welche ihm treu geblieben' maren, ju Chele in Bithy= nien fich einzuschiffen. Die faiserlichen Beborben biefer Stadt ftellten gwar feiner Alucht fein Sinderniß entgegen , und Unbronifus beftieg ein Schiff , welches ihn nach ber gegenüberliegenden Rufte bes ichwargen Meeres fuhren follte; ein ungunftiger Wind aber hielt biefes Sahrzeug fo lange an ber bithynischen Rufte gurud, bis bie von Maat Ungelus ausgefanbten Berfolger nach Chele gelangten, ben Unbronifus

ergriffen und gefeffelt nach Konftantinopel zurud= brachten.

Weber bas berebte Fleben bes Andronifus um Berudfichtigung ber hoben Stufe ber Ehre, auf welche ihn bas Schidfal gestellt hatte, und feines vorgeruck= ten Alters, noch das Wehklagen und die bewegliche Furbitte ber Beiber, welche bie Gefangenschaft bes Andronikus theilten, vermochten die Rachfucht feiner Keinde, am wenigsten bie Rachsucht bes Ifaat Ungelus ju milbern. Diefer gab ben Greis, als er aus ber Burg Anemas, wo man ihm fein Gefangnif angewiesen hatte, vor den kaiserlichen Thron mar geführt worben, ben Dishandlungen aller Derer preis, welche an ihm fich zu rachen Luft hatten; Undronikus murbe in Gegenwart bes Raifers auf die fchimpflichfte Weise geschlagen, die Haare bes Bartes und Hauptes und die Bahne wurden ihm ausgeriffen, und vornehm= lich bie Weiber, beren Manner auf feinen Befehl getobtet ober geblendet worden waren, beeiferten fich, burch Fauftschlage an ihm Rache ju üben; enblich ließ Isaat Ungelus ihm bie rechte Sand abhauen und ibn alfo verftummelt in ein Gefangniß gurudführen, wo er weber burch Speise und Trant, noch burch irgend eine andere Pflege erquickt murbe. war aber bie Rachsucht bes Isaak Angelus noch nicht befriediat. Nach einigen Tagen murbe Undronifus aus feinem Gefangniffe wieder bervorgeholt und ein

Auge ihm ausgestochen. Hierauf wurde er mit einem turgen Rleibe angethan, auf ein raubiges Rameel ge= fest und auf bem Martte und in ben Stragen ber Stadt zur Schau umbergeführt, und bas gemeine Bolt wetteiferte in Berhohnung, Beschimpfung und graufamer Misbandlung bes Mannes, welcher noch vor wenigen Tagen auf bem bochften Gipfel ber Chre stand und wenige Monate guvor ale ber Erretter bes romischen Reichs burch Lobpreisungen verherrlicht wurde 1). Endlich nahm man auf ber Rennbahn ibn von dem Rameele herab und hing ihn in der Nahe ber Gruppe ber Bolfin und Spane an ben Beinen awischen zwei durch einen Stein verbundene Saulen auf, und Biele erinnerten fich, bag Undronitus einft bem Raiser Manuel jene Saulen zeigte mit ben Borten: "an jenen Saulen wird einft ein Raifer, nachbem er viele Dishanblungen vom Bolke erlitten, aufgehangt werden;", worauf Manuel antwortete: "bas wird wenigstens mich nicht treffen." Alle diese schauberhaften Dishandlungen ertrug Unbronifus mit gelaffenem Muthe, und felbft in ben letten Stunden

<sup>1)</sup> Ricetas erzählt (am Schluffe feiner Geschichte bes Anbronifus) manches Einzelne von ben Ausbruchen ber Wilhheit bes Pobels gegen Anbronifus; wir glauben burch bie Wieberholung ber Erzählung solcher Greuel bas Gestühl unserer Leser nicht beleibigen zu burfen.

seines Lebens, in welchen Pobel und Soldaten noch nicht mude geworden waren, ihn zu martern, hote man aus seinem Munde keine andere Rlage als die Worte: "Herr, erbarme dich meiner, warum zerbrecht ihr ein zerknicktes Rohr!" 1)

Also enbigte Andronikus nach einer kurzen Regierung<sup>2</sup>) durch einen schrecklichen Tod sein vielbewegtes Leben, ein Mann, welcher, wie Ricetas urtheilt, der beste der Raiser aus dem Hause der Romnenen gewesen würde, wenn er im Stande gewesen wäre, seine Grausamkeit zu mäßigen; und Isaak Angelus versolgte ihn selbst noch nach dem Tode mit unerdittlichem Hasse, indem er weder die Beisehung des Leichnams seines entselten Feindes in dem Grabmale, welches Andronikus in der Sirche der vierzig Deiligen für sich erbaut hatte, noch überhaupt ein anständiges

<sup>1)</sup> Dieser schauberhaften hinrichtung bes Andronitus, welche von uns nach Ricetas erzählt worden ist, erwähnt auch als einer gerechten Strase der englische Annalist Radulphus Coggeshale: Ab illo praeclaro palatio urdis Constantinopolis (Andronicus) violenta manu abstractus et concatenatus, ad colla indomitorum equorum ligatus est atque eadem die patibulo suspensus spiritum gemedundus exhalavit.

<sup>2)</sup> Bom September 1184 bis zum 12. September 1185 Bahrend Eines Jahres (vom herbste 1185 bis bahin 1184) hatte er als Vormund bas Reich verwaltet. Nicetas S. 175.

!

Begräbnis besselben gestattete, und alle Statuen und Bildnisse bes Andronikus zersteren ließ. Nach einigen Tagen wurde der verstümmelte Leichnam von den Sausten, zwischen welchen Andronikus sein Leben geendigt hatte, herabgenommen und in ein Gewölbe der Rennsbahn geworfen, und von dort brachte man ihn späterzbin, als die Erbitterung dem Mitseiden gewichen war, in ein Begrädniß neben dem Rloster Ephorus, wo zu der Zeit, als Nicetas seine Nachricht von dem martervollen Ende des Andronikus niederschrieb, der Leichnam noch nicht in völlige Verwesung übergeganzgen war und von Jedem gesehen werden konnte.

Die Regierung des Isaat Angelus entsprach keinesweges den Erwartungen, welche seine Anhanger und Freunde sich gemacht hatten; zwar wurde das Reich von den Normannen bald Kreit, aber weniger durch die Anordnungen des Kaisers als vielmehr durch die eigene Ungeschicklichkeit der normannischen Heersschret, und in der innern Verwaltung kehrten alle Misbrauche und Unordnungen wieder, welche Androsnikus abgestellt hatte.

So sehr die furchtbare Graufamkeit des Andronis Bus Abscheu und Entsehen erregt, so gebührte ihm boch der Ruhm, daß er während der kurzen Dauer seines Reichs auf Recht und Ordnung hielt und manche nühliche Berordnungen erließ. Bei aller Grausamskeit, mit welcher er Diejenigen verfolgte, welche seis

nen Ablichten binberlich ober ihm verbachtig waren, fchuste er feine Unterthanen nachbrucklich gegen bie Gewaltthatigkeiten Anderer, und von ben schamlofen Erpreffungen, welche von ben Statthaltern und übrigen Beamten in ben letten Jahren ber Regierung bes Rais fers Manuel und mahrend ber vormunbschaftlichen Bermaltung bes Protosebaftus Alexius waren aeubt worden, mar mabrend ber Regierung des Andronikus nicht die Rebe. Seinen Statthaltern und Beamten wies er reichliche Ginkunfte an, um bie Berführung zu Beruntreuungen und Erpreffungen ju entfernen und die Memter wurden nicht, wie unter feinen Borgangern, verfauft, sonbern unentgeltlich verlieben; um so scharfer bestrafte er aber auch biejenigen Beamten, welche irgend einer Billfurlichfeit fich fculbig machten; und felbft feine Gunftlinge burften nicht auf Schonung rechnen, wenn fie einer Gewaltthatigfeit überführt murben. Theodorus Dabibrenus, einer ber Morder bes jun: gen Raifere Alexius, mit feinem Gefolge bei einigen Bauern feine Berberge genommen batte und abgezogen war, ohne biefelben zu entschädigen, fo ertheilte ihm ber Raiser mit eigener Sand zwolf berbe Beit: schenhiebe und ließ jenen Bauem aus bem kaiserlichen Schate eine fehr reichliche Entschädigung verabreichen 1). Selbst für den geringsten feiner Unterthanen mar In-

<sup>1) -</sup> Ricetas &. 165.

bronifus juganglich und meiftens fehr bereitwillig, ihren Rlagen abzuhelfen, ober burch Geschenke und Bewilligungen Urmuth und Noth zu lindern 1). Babrend feiner turgen Regierung gierte er feine Saupt= fabt burch mehrere nutliche Gebaube, und eine fei= ner beilfamften Berordnungen war die Ubschaffung bes Stranbrechts im gangen Umfange bes griechischen Raiferthums burch ein ftrenges Befet, in welchem beftimmt wurde, bag Jeber, welcher ein verungludtes Schiff funftig plunbern murbe, an bem Daftbaume beffelben, ober wenn diefer nicht mehr vorhanden mare, auf einer Unbobe ber Rufte an einem Baume aufgehangt merben follte. Diefes Biefet hatte, wie Dicetas verfichert, auch wirklich bie beilfame Folge, baß feit ber Berfunbigung beffelben die Statthalter und Beamten ber griechischen Ruftenlander mit ber größten Sorgfalt bie Plunberung ber geftranbeten Sahrzeuge verhuteten 2).

<sup>1)</sup> Ricetas S. 161.

<sup>2)</sup> Ricetas S. 163. 164.

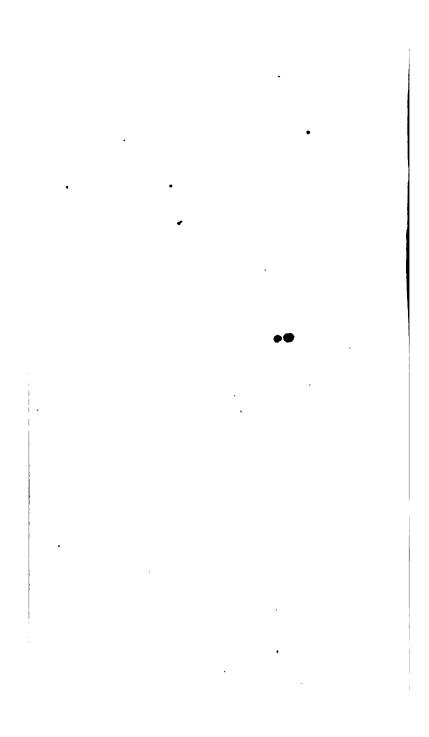

V.

## Erinerungen

an

ausgezeichnete Philologen des 16ten Jahrhunderts.

**B**on

Franz Passow.

. . .

# Beinrich Stephanus.

#### Einleitung.

Us die Buchdruckerei sich von ihrer deutschen Heimath aus rasch über alle Lander Europa's verbreiztete, weckte sie überall Manner, die, nicht zusrieden, den künstlerischen Theil der neuen Ersindung zu vervollkommnen und zu verschönern, sich durch gediegene und umfassende Gelehrsamkeit in den Stand setzen, ihre Pressen mit eigenen Werken zu beschäftigen, oder fremde zu veranlassen, die der Förderung werth waren. Wo sich so die breisache Thätigkeit des Drukters, des Verlegers und des Schriftstellers zusammengesunden hatte, da konnten die vielsachen Vortheile eines solchen Vereines nicht lange undemerkt bleiben, und es ist kein Wunder, daß der Vater auf den Sohn zu übertragen strebte, was ihm Quelle des Wohlstandes und — was damals noch höber galt —

verbienten Ruhmes geworben war. Diefe tuchtige Bunftigfeit, ber wir fo viel Treffliches verbanten, bilbete fich zuerft in Benebig in ber Familie ber MIbi, balb nach ihrem Beispiel in Floreng durch bie Sunta, in Solland burch bie Plantine, in Frankfurt am Main burch die Wechel fort. Aber in feinem Ge - fcblecht erhielt fich biefe Richtung langer, in keinem perbreitete fie fich nach mehreren Seiten bin und bewährte fich in großartigern Leiftungen als in bem ber Stephanus 1), bie, balb in Paris, balb in Genf, auch an beiben Orten jugleich, balb in Rochelle thatig, mit ben Babius, Colines und Patiffoe's verschmagert, beinabe zwei Sabehunderte hindurch (1500 bis 1674) in jenen brei Beziehungen glanzten und nüsten.

Es gereicht ben Franzofen zu nicht geringem Bocwurf, bis jest auf keine Weise gesorgt zu haben, bas bas Undenken solcher Burger in Ehren erhalten werde 2).

<sup>1)</sup> Eigentlich Etienne, ober vielmehr, wie fie in ber Muttersprache sich selbst schreiben, Estienne. Man wird es hossentlich nicht pedantisch finden, das ich die lateinisch umgebildete Form beibehalten habe, da sie in der gelehrten Welt einmal das Bürgerrecht erhalten hat.

<sup>2)</sup> Doch fou Firmin Dibot ber Aeltere, ein Mann, ber zu solcher Arbeit berufen ift wie Wenige, seiner Uebersesung bes Aprtaus (1826) Bemerkungen über

Bwar bedürfen sie bessen insofern nicht, als ihre Werke für sie zu zeugen nie aufhören können, boch hat diese Vernachlässigung die Folge gehabt, daß über ben geschichtlichen Zusammenhang ihres Lebens ein oft and Fabelhafte grenzendes Dunkel ausgegossen ift, das wol nur aus Urkunden, Stadtarchiven, Bürgerzlisten, Zunftbüchern oder Familienpapieren zu beseizgen sein dürfte.

ı

Was unbankbare Mitburger versaumten, unternahm ber hollandische Gelehrte Theodor Janffon von Almeloveen in seinen Lebensbeschreibungen der Stephanus, 1683, und etwas später der Brite Michael Maittaire, 1709. Beiben standen freilich nur die allgemein zugänglichen gedruckten Quellen zu Gebote, die sie mit Eiser und Treue benutt haben; aber an zweckmäßige Unordnung und Berarzbeitung des nicht kärglichen Stosses hat weber der eine noch der andere gedacht.

Der Werfaffer biefes Auffages, burch feine eigenen Befchaftigungen taglich mit bem ruhmvollften Gliebe biefes Gefchlechts, bem zweiten Geinrich Stephanus, befchaftigt, wunfcht bem großen Manne einen geringen Boll feines Dantes barzubringen, in-

Robert und Seinrich Stephanus beigefügt has ben. Leiber find alle Bemuhungen, zu biefem Werte zu gelangen, bis jest vergeblich gewesen.

bem er nach benselben Quellen die Geschichte seines vielfach bewegten Lebens in einigem Zusammenhange zu erzählen versucht. Da sich aber nur zu häusiz jahrelange Lüden zeigten, die mit Vermuthungen auszusüllen zwectos gewesen ware, mußte der Faden der Zeitsolge ausgehoben werden; es ist dasür ein anderer, innerer gesucht worden, von dem nur zu winsichen, daß er nicht als ein täuschender befunden werden möge.

### Rinbheit und Jugenb.

Um ben Beginn bes sechzehnten Jahrhundents, unter Ludwig XII., übte Heinrich Stephanus, ber Erste seines Namens und seines Gewerbes, von dem wir Kunde haben, mit bedeutendem Erfolg in Paris die Buchdruckerei; um das Jahr 1520 hinterließ er eine wohleingerichtete Werkstatt, die anfangs seiner Witwe zweiter Gatte, Simon von Colines, übernahm; bald jedoch sehten seine drei Sohne, Franz, Robert und Karl, das väterliche Geschäft auf eigene Rechnung fort.

Aber sowie an Ruftigkeit und Tuchtigkeit überhaupt, so war Robert (geb. 1503) seinen Brudern auch an Festigkeit ber Gesinnung, an Umfang grundlicher Sprachkenntnisse und an einsichtsvollem Betrieb seiner Buchdruckerei weit überlegen. Dem ritterlichen Könige Franz I., der jede frische Regsamkeit ehrte und selbst durch Beispiel und Belohnungen eiftig der müht war, seinem Baterlande ein besseres goldenes Beitalter in Wissenschaft und Kunst hervorzurusen, als ihm zweihundert Jahre später unter Ludwig XIV. aufging, konnte auch Roberts verständige Thätigkeit nicht lange undemerkt bleiben. Im Jahre 1539 ernannte er ihn für Den hebräschen und lateinischen Druck, wenig später auch für den griechischen zum königlichen Buchdrucker, und ließ ihn mit Typen verssehen, die jenes Beinamens wurdig geachtet werden konnten. So war er anerkannt als in jeder Hinsicht erster Typograph Frankreichs.

· Hausliche Begunstigungen seltenster Art kamen hinzu. Seine Gattin Perrette 1) war die Tochter bes sprachgesehrten Buchbruckers Jobocus Babius Ascensius, der seine Werkstatt von Lyon nach Pazis verlegt, hatte und hier sich eines gedeihlichen Fortsschreitens erfreute. Bon des Baters Wissen war nicht Weniges auf die Tochter übergegangen, besonders war die lateinische Sprache ihr beinahe zur andern Mutztersprache geworden, mit solcher Fertigkeit und Richtigstit war sie sie zu sprechen gewohnt. Nun hatte Rosbert eine Zeit lang zehn Gelehrte aus verschiedenen

<sup>1)</sup> Geftorben 1566.

Siftor. Mafchenb. II.

Lanbern Europas bei sich in Hause, die zu den mancherlei Geschäften bei seiner Druckerei angestellt waren und daneben einen wissenschaftlichen Areis dib deten, in weichem, mehr auf stillschweigende Uebereinkunft als auf Berabredung, die lateinische Sprache das Alle verknüpsende Band wurde. In diese Unterhaltungen, sowie in die gemeinschaftlichen Tischgesspräche, zog der Zusall bald Diesen, dald Jenen vom Hausgesinde; Manches ließ Re Berwandtschaft mit der Muttersprache verstehen, Anderes wurde errathen, Manches dann auch wol hinzugelernt; genug, es wurde bald zum Herkommen, das Diener und Mägde in Robert Stephanus' Hause das Latein Underer verstanden, auch wol selbst sich lateinisch auszudrücken im Stande waren.

In biesem kleinen lateinischen Freistaate, ber sich so naturlich und echt gesellig gestaltet hatte, wurden dem Haupte desselben drei Sohne geboren, heim rich II., Robert II. und Franz II. Unter mehreren Tochtern ist uns nur von einer der Name, Latharina, ausbewahrt, und daß auch sie mit Leichtigkeit Latein gesprochen habe, obgleich nicht immer ganz sprachrichtig, sowie sie denn ihre Kenntnisse der täglichen Uedung, nicht der Strenge gründlichen Unterrichts verdandte. Bon allen ihren Schwessern war sie allein noch im J. 1585 am Leben, womit auch von ihr die Nachrichten schließen.

1

į

£

ŀ

Ė

ı

Ì

1

ţ

ì

Der attefte ber brei Bruber, Deinrich Stesphanus, ber uns hinfort vorzugsweis beschäftigen soll, wurde im J. 1528 ju Paris geboren. Des Baters ruftige Korpertraft, von ber noch jest sein Bilbniß Zeugniß gibt, war nicht auf ben Sohn verzeich. Frühe Gewöhnung mag ihn zu feinem muheseichen Leben getüchtiget haben; wir wiffen nur, baß er bis zu seinem achten Jahre ben Gartenbau liebte und übte 1).

Sein gelehrter Unterricht follte; wie gebräuchlich, von der lateinischen Sprache ausgehen. Was Bitr torino von Felten und besonders Ambrogio Aranersari für den Borangang des Griechischen gesprochen und gewirkt hatten, war verschollen; bei dem allgemeinen Bildungsgang, den das Abendland von Station aus genommen hatte, war das Uebergerwicht des Lateinischen nothwendig. In dem Anaden Deinrich trat darin zuerst die kuhne Selbständigs wit hervor, die ihn nie wieder verließ, daß er sich gegen das alte Dersommen auslehnte und zuerst im Griechischen unterwiesen zu werden soderte. Er hatte seinem ersten Jugendlehrer zugehört, als er reiferen Jünglingen die Medea des Euripides erklätze; sie

<sup>1)</sup> Sein Oheim Karl Stephanus eignete ihm bar um schon im 3. 1586 sein Buchlein: "De re hortensi," zu.

mußten bas Erguerspiel scenenweis auswendig lernen und frei vortmagn. Bon bem Bobiffange ber Sprache und bes Bersbaues machtig ergriffen, eilte er, feinem Bater ben bestimmten Bunfe auszusprechen, vor 21: lem bas Griechische zu erlernen. 3mar versuchte Robert ben Einwand, ihm fehle bie grammatifche Renntniß bes Lateinischen noch ganglich, und fie muffe fcon barum vorangeben, weil alle Bulfe : und Lehrbucher in biefer Sprache abgefaßt feien. Aber ber Gifer bes Sohnes übermaltigte alle Bebenflichkeiten bes Baters, ber im Grunde dieselbe Ansicht hegte: aus ben lateinischen Unterhaltungen, die er ja von Rindheit auf im vaterlichen Saufe; gebort, habe er fo viel gewon nen, bag es zu biefem Zwecke vollauf genüge; wo es noch fehle, werbe die Muttersprache nachhelfen. griechischen Declinationen und Conjugationen waren nun rafch gelernt, und in furgefter Beit las er eben iene Medea, überfette nicht, wie es fonft gewöhnlich war, ins Lateinische, sondern mit frischerem Gifer ins Frangoffiche, und trug bann eben jene Prachtreben ber Helbin, bes Jafon, ber Kreufa, vor, um bie er jungst noch seine altern Freunde fehnfuchtsvoll beneibet hatte. Benig Jahre fpater begann Sakob Ampot burch bie erften treuen und boch ichonen Ueberfetungen aus bem Griechischen feine noch bilbfame Muttersprache zu bereichern.

Das mangelnbe Latein holte Beinrich nun mit

Leichtigkeit nach; seine Borliebe fur bas griechische Alterthum aber war fur alle Beit begründet, ihm selbft ber Beruf seines Lebens frühzeitig flar geworben, und noch als gereiften Mann fraute er sich bes bunteln Triebes, ber ben Knaben bamals auf biefe Bahn führte.

Bas fo mit rafchem Gifen begonnen war, murbe mit Ginficht und Glud fortgelest; Robert amgr war burch vielverwickelte Beschaftigungen bei feiner Druderei gehindert, ihn felbst zu unterrichten, aber er wußte Lehrer auszufinden, wie Beinrichs Beis ftestrafte fie foberten; querft Deter Danes, bann Satob Tufan, enblich beffen Rachfolger Abrian Turnebus (Tournebeuf), ber, wie Johann Oporinus in Bafel und Frang Raphelengius in Lepben, mit ber Leitung einer anfehnlichen Buchbrutferei bas Umt eines koniglichen Profeffors ber gries difchen Sprache ju verbinden tuchtig mar. biefen eingeführt in bie fritische Bearbeitung ber als ten Schriftsteller, vermochte er es, als achtzehnichriger Rungling (1546) feinem Bater bei Berausgabe ber romifchen Alterthamer bes Dionpfius von Salifarnag Beiftand zu leiften, und hier icheinen feine Lehrjahre ibr Enbe erreicht gu haben.

### Reisen in Stalien.

Ein entschiedener Sang jum Banbern um Refen, ber erft mit ben Sahren in ein unftetes Umber fchweifer von Stadt ju Stadt, von Land ju Land entartete, gab fich fruhzeitig bei Deinrich Stepha nus wie bei ben meiften Belehrten fener Beit ju @ bennen, und Robert, feiner eigenen: Jugend einge bent, willfahtte ihm gern. Unmittelbar an Turat bus' Schule Schloß fich, feine Bilbung vollendenb, eine mehrjährige Reise nach Stalten an, 1547-1549. Bwar erscheint als ihr Hauptzweck Befuch und Benugung ber berühmteften Bibliotheten, befonbert ju Bergleichung wichtiger Handschriften und jum Ab fchreiben ungebruckter Berte bes Alterthums; und wie gut er feine Beit in biefer Sinficht benugt, wich Schate mannichfaltiger Gelehrfamteit er heimgebracht hat, bezeugt seine ganze folgende schriftstellerische Die tigfeit; aber nicht minder ließ er es fich angelegen fein, freundliche Berbindungen mit ben angefehenften, geistreichften und einfichtsvollften Dannern einzuleitet, an benen Italien bamals noch reich war. Go fit ben wir ihn bald mit Cardinaten und Gefandten, balb mit Gelehrten aller Art verkehrend; es erfreut, in feben, wie feine Sitten ihm ebenso viel allgemeine Buneigung gewinnen, ale er fich burch fein Biffen bei Mannern wie Karl Sigonius, Peter Bic

torius, Dionpsius Lambinus. Franz Rosbortey, Wilhelm Sirlet Achtung und Anerstennung erwirbt. Roch in den Zueignungsbriefen vor manchen seiner spätern Werke spricht es sich aus, wie er nicht blos vorübergehende Reisebekanntschaften machte, sondern Verbindungen für alle Zukunft begründete. Rur die alte Aunstwelt scheint ihm auch in Italien gänzlich verschlossen geblieben zu sein; aber bei seiner stets gespannten Ausmerksamkeit auf schriftliche Denkmale, die der bessenden, ja vor dem Untergange bewahrenden Hande mehr als jest bedurften, wird Niesmand ihm Das zum Vorwurfe machen.

Ohne nahere Kunde zu haben von der Folge, in der er die italienischen Stadte durchwanderte, oder von der Zelt, die er jeder derselben widmete, geht doch so viel aus zerstreuten Andeutungen hervor, daß er Genua, Lucca, Matland, Vicenza, Benedig, Pasdna, Bologna, Florenz, Siena, Rom und Neapel besucht hat. Erwägt man, was zwischen diesen Stadten liegt, so wird es wenigstens sehr wahrscheinlich, daß kein bedeutender Punkt ihm unbekannt geblieben ist. Sein längster Aufenthalt aber scheint in Benedig gewesen zu sein, wo ihn die Handschriften des Cardinals Bessarion, die Gunst des französsischen Botschafters, Obet von Selves, und Sigonius' Freundschaft sesseiten.

Aber eben diefes Wohlwollen Dbets von Sel-

ves ware ibm bei feiner zweiten italienifchen Reife, bie in die Jahre 1554 bis 1556 fiel, beinabe verberblich geworben. Der Gefanbte batte Defte ichs anstellige Gewandtheit bei verschiebenen Gelegenheiten tennen gelernt; barauf grunbete er ben Plan, ibn ju einer geheimen Botschaft zu benugen. Karl V. und Beinrich II. befriegten fich in Italien, Erfterer bielt bas frangofische Beer in Siena belagert; bas Berhaltniß zu Reapel war ein schwankendes, Dbet von Selves aber versprach fich von bem Befige gemiffer Papiere, die in Meapel lagen, volltommene Auftlarung über Alles. Stephanus hatte patriotifden Gifer ober Citelfeit genug, ben bebenklichen Auftrag au übernehmen. Dit Empfehlungsichreiben bes Carbinals Santa Croce, nachmaligen Papftes Dar: cellus II., ausgeruftet, begab er fich im S. 1555 unter falfchem Ramen von Rom nach Reapel; allein er wurde als Frangose erkannt, und um die Bertegenheit zu vergrößern, wollte fich einer feiner Ungeber entfinnen, ihn fruber in Benedig in ben Umgebungen Dbets von Selves gefehen zu haben. phanus aber leugnete mit fo unbefangener Bebarr lichkeit, er sprach besonders die italienische Sprache mit folder Deifterschaft, daß die Reapolitaner fic über feine Perfon taufchen liegen und er ber broben: ben Gefahr gludlich entfam.

Stalien hat er feit biefem fchlimmen Abenteuer

nicht wieder betreten; aber von ber Sucht, mit vornehmen Herren in einer Urt von Bertraulichkeit zu leben, war er daburch keineswegs geheilt.

### Reife nach England.

Raum von feiner erften italienischen Reife beimgefehrt, machte er ichon im Sahre barauf, 1550, etnen neuen Mueflug in entgegengefetter Richtung; er ging nach England. Bon gelehrter Betriebfamteit verlautet biesmal nichts, auch war fein Aufenthalt jenseit bes Ranale nur von furger Dauer, boch lang genug, um fich auch hier fofort bie Landessprache anzueignen. Gine Erinnerung aber begleitete ibn noch in spatere Jahre. Im Tower war bamals ein Lowe von ungewöhnlicher Große und Wilbheit, und auch er aina, bies Wahrzeichen von London zu feben. fallig war ein junger Menich mit einem Saitenfpiel anmefend; er wurde gebeten, es ju ruhren, weil man fich von ber Wahrheit mancher Sagen zu überzeugen wunschte, die bem Lowen eigenthumliche Empfang. richteit für bie Tontunft gufdrieben. Er wurde eben gefüttert und fturate mit voller Gier über fein gleifch; sowie aber bie ersten Tone ber Cither erklangen, lief er vom Fressen ab, borchte aufmerksam bin, sprang auf und fing an, fich gemeffenen Schrittes wie tanzend im Kreise zu bewegen; die Tone hörten auf und er kehrte zu seinem Fleische zurück; sie erschollen von neuem und er begann wiederum seine Tanzbewegungen. Um völlige Gewißheit zu erlangen, daß kein Zusal obgewaltet habe, kehrte man nach einigen Tagen in den Tower zurück; man erheute den Versuch, und die selben Erscheinungen zeigten sich auch diesmal.

Nachdem Deinrich sich noch bei dem breizehnjährigen Könige Eduard VI. huldvoller Aufnahme erfreut hatte, kehrte er 1551 durch Flandern und Brabant in seine Heimath zurück. Sinen kurzu Aufenthalt auf der Hochschule zu Löwen benuhte er theils zu Bekanntschaften mit dortigen Lehrern, theils zur Erlernung der panischen Sprache, wozu in den Rie berlanden damals unerwünschte Gelegenheit war.

# Aufenthalt in Genf.

Mie, bie vertraut mit ben Werken des Alter thums, in ihnen die sicherste Schumehr gegen Ver nachlässigung des freien Vernunsigebrauches und ge gen Ungeschmack erkannt hatten, weren abgesalen von Papsichum und Möncheret und hatten sich dem Licht der neuen winern Lehre frendig zugewendet; so Anrnebus, so Stephan Dolet, so — einer die eifeigsten — auch Robert Stephanus mit seinen Sohnen. Im Handeln wie im Denken aller Halbheit abgeneigt, verbreitete er durch seine Pressen nicht blos die Schriften von Calvin, Theodor Beza und Bucer und andern Hauptern der gereinigten Kirche; bereits früher hatte er sich's unter dem Schuß bes nicht engherzigen Franz I. angelegen sein lassen, durch wiederholte, immer richtigere und schönere Abdrücke der heiligen Schriften im hebraischen und griechischen Urtert, wie in der lateinischen Uebersehung den Zugang zu diesen lautersten Quellen der Erkenntniß und des Heils zu erleichtern.

ı

t

Die Sorbonne batte ichon langft mit verhaltenem Grimme biefem erfolgreichen Birten gugefeben; als aber Robert im Jahre 1547 feinen ebein Beschützer burch fruhen Tob verlor, als Heinrich II. ben Thron bestieg und mit ihm bas Regiment ber Rante und Umtriebe begann, faumte bies finftere Glaubensgericht nicht langer, mit formlicher Unflage auf Regerei gegen ihn hervorzutreten. auch fur ben Augenblick teine unmittelbar Gefahr für fich wahrnehmen, fo fah boch wol fein heller Blick voraus, mas bevorstand; minbestens konnte er fich es nicht verschweigen, wie gleich jest Alles vers fucht werben wurde, feine Thatigfeit burch alletlei Hubelei zu lahnen und ihr baburch allmalig ben Untergang ju bereiten, ben burch einen Bewaltstreich herbeiguführen noch nicht an ber Beit mar. Dagegen war nur Ein untrügliches Sulfsmittel; es zu ergreisfen, foberte raschen Entschluß, aber baran fehlte es Robert Stephanus nicht.

Auf der Grenze zwischen Frankreich und der Schweiz gelegen, beider kander Bortheile in sich verzeinigend, war Genf zu jener Zeit der bewegte Schauplas von Calvin's kirchlichen Umgestaltungen und Berbesserungen; waren auch hier Dinge, wie Servet's Hinrichtung, vorgefallen, die mehr nach Papstzthum oder Sorbonne schmeckten als nach dem Evanzgelium der Liebe, so standen sie doch sehr einzeln da und wurden von Vielen laut gemisbilligt; überhaupt war ein freudiges Emporstreben zum Bessern, durch eine aufblühende Hochschule begünstigt, nicht zu verzennen, und es leuchtete ein, daß die Glaubensstreicheit in Genf sich ebenso rasch entwickele, wie sie in Frankreich sich zum Erlöschen neigte.

Solcher Umgebungen bedurfte Robert; alle aus gerliche Bortheile, die ihn in Paris halten konnten, ja was oft am festesten bindet, von den Batern überkommene Gewohnheiten, Sitten, Meinungen, mußten dagegen verschwinden. So verpstanzte denn Robert im J. 1550 oder 1551 sein ganzes Hauswesen nach Genf, wo ein solcher Bürger mit offenen Armen empfangen wurde. Sein typographischer Betrieb anderte sich nicht, nur einiges Uebergewicht an theologischen Werken läßt sich bemerken; es erklat

fich leicht aus ben vorwaltenben Intereffen feiner neuen Baterstadt.

Ob Heinrich ihn gleich bamals nach Genf begleitete, ob er in Paris zurücklieb, um einen nicht gleich abzulosenden Theil der vielverzweigten Geschäfte des Baters sortzusühren, ob er durch Zwischenreisen eine Art von Berbindung erhielt, ist nicht klar, das letztere nicht unwahrscheinlich. Fest steht, daß er, nachdem er 1554 die Anakreontischen Gedichte zum ersten Male in Paris ans Licht gestellt und sich daburch sehr berühmt gemacht hatte, 1556 auf langere Zeit nach Genf ging, um seinem Bater bei Herausgabe der Sprichwörtersammlung des Erasmus von Rotterdam zu helfen.

Aber Robert sollte sich ber neuen heimath nicht lange freuen; am 7. Sept. 1559 starb er als Sechst unbfunfzigiahriger, ein frühes Opfer rastloser körperlicher und geistiger Anstrengungen. In seinem Jesten Willen hatte er verfügt, das heinrich, als haupt ber Familie, die Fürsorge für seine Geschwister übernehmen und dem ganzen hauswesen vorstehen solle; Bedingung dabei war, daß bieses nie wieder zurück nach Paris, noch anderswohln verlegt werden durfe. Der zweite Sohn, Robert, war beswegen enterbt, weil er sich gegen des Baters Willen in Paris als Drucker niedergelassen hatte und zur katholischen Kirche umgekehrt war.

Co war also Beinrich für fein ganges übrige Leben an Genf gebannt; aber ber reizenbe Bobnoct konnte ihm nicht lange mehr gefallen, sobald er ben Zwang an die Stelle freier Babl getreten fab. Buchbenckerei wurde zwar anfangs mit unverminderter Thatigfeit fortgeseht und arbeitete auch bann fort wenn er abwefend war. Er felbst aber, je nachden ihn eine schriftftellerische Arbeit lodließ, folgte bem Buge feiner mit jebem Sabre unfteter werbenden Sinnesart, und er schwarmte bann balb in Rranfreich. bald in Deutschland jahrelang umber, bis bie Laune ihn auf turge Beit wieder nach Genf ober auf fein nabes Landgut Briere gurudführte. Merklich im 311: nehmen erscheint diese peinliche Unftetigfeit nach Boll endung feines hauptwertes, des griechischen Sprachschapes, 1572; es ift, als ware bamit ber Beruf feines Lebens erfüllt und feine fernere, feiner marbier Bestimmung mehr zu finben.

Einmal machte er den Versuch, das Testament seines Baters aufzuldsen und seine Rücktehr nach Partis zu bewerkstelligen. Er reiste um das Jahr 1580 bahin, suchte und fand die Gunst König Heinzrichs III. und vertraute ihm seine Münsche; der Fürst versprach, sich beim Genfer Nach für ihn zu verwenden; wenn Scaliger nicht lästert, hatte er sogar Rücktehr zum Katholickmus angelobt, wenn es gelinge; aber die Genfer waren burch nichts zu bewe-

'n

: 3

: 2

: :

-2

=:

r

ż

ż

is

ø

Ł

Ľ:

Ý

1

Ì

gen, bie Bortheile aufzugeben, bie Roberts letter Bille auch ihnen brachte.

Daß heinrichs Vermögensumstände bei einer solchen Lebensweise nicht gebeihen konnten, ist natürzlich; ein sehr geringer Nachlaß bestätigte es nach seinem Tobe; er beschränkte sich sast ganz auf eine reiche Büchersammlung, die ein treues Bild seines Geistes war.

## Cheliches und hausliches Leben.

Dem Gebanken an eheliche Berbindung scheint Deinrich nicht eher Raum gegeben zu haben, als bis der Tob seines Baters ihm die Nothwendigkeit aussete, einem großen haushalte vorzustehen. Um bas Jahr 1560 erst sinden wir ihn vermählt. Wer seine Bermuthung macht sie zur Tochter ober nahen Anverwandtin des Schotten heinrich Scrimger, eines der ausgezeichnetsten Givilisten seiner Zeit, mit dem heinrich Stephanus sich schon bei seinem ersten Ausenthalte in Benedig befreundete, und der um diese Zielt in Genf lebte, wo er 1571 starb. Nur das Todesjahr seiner Gattin, 1568, ift außer Zweisel '),

<sup>1) 3</sup>ch bin hier ber gewöhnlichen Ueberlieferung gefolgt,

und auch das wissen wir, daß sie Mutter zweier Tochter, Florentia und Dionpsia, und eines jüngern Sohnes, Paulus, geworden war, die sie alle überlebten.

War biefe Che auch turz, so muß fie boch sehr gludlich gewesen sein, wenn mabres Glud auf der lebhaften Anerkennung gegenseitigen Werthes beruht. Beinahe zwanzig Jahre nach ihrem Tode preiset Seinrich sie in der Zuschrift an seinen Sohn, die er der Ausgabe des Gellius (1585) vorangestellt hat, als edel von Geschlecht und Gesinnung, von der Ratur mit hoher Schönheit, von ihren Aeltern mit mu-

wie sie sich bei ben Lebensbeschreibern vorsindet, siehe Maittaire De vit. Stoph., S. 269. Allein die Sache scheint sich ganz anders zu verhalten. Denn in einem Originalbriese von Heinrich Stephanus an Johann Crato von Kraftheim vom Isten August 1581, den nebst mehreren andern die Rehbiger'sche Bibliothes in Breslau ausbewahrt, gedenkt er des Todes seiner Sactin als neuerlichst ersolgt, übrigens in Ausbrücken, die mit denen in dem Zueignungsschreiben an seinen Sohn vor der Ausgade des Gellius völlig übereinstimmen, sodaß sie also um zwölf Jahre länger gelebt haben muß, als gewöhnlich angenommen wird. Wyl. Henr. Stephani ad Joan. Cratonem a Crastheim epistolae. Ex autogr. nunc primum edidit Franc. Passow.

sterhafter Erziehung ausgestattet, gebilbet im vertrauten Umgange mit Sbelbamen, ja mit Fürstinnen, daneben im Besit aller jener stillern Tugenden der Hausfrau: anspruchlos bei würdigem Ernst und gutig gegen Jedermann, freigebig und sparsam, wie die Sache es jedesmal mit sich brachte, auch bei Scherz und Fröhlichkeit gehalten, stete Heiterkeit in den Mienen, milde Ueberredungsgabe auf den Lippen, war sie, um das schone Bild zu vollenden, die trefslichste Mutter, die von ihren Kindern durch ein Wort zu erreig den psiegte, was andere Mutter taum burch Schläge erzwingen.

Wir geben uns gern bem Glauben hin, baß Heinrich bauernbe Ruhe und Zufriedenhelt im ensgern hauslichen Kreise gefunden haben wurde, wenn ihm ber Besis bieser Frau auf langere Zeit gegonnt gewesen ware. Wenigstens waren die Jahte bieses Shestandes die ruhigsten, arbeitsamsten seines Lebens, und erst mit ber Gattin Tode scheint ber unstete Damon eine Sewalt über ihn bekommen zu haben, die, burch mancherlei Umstände gesteigert, ihn endlich zu Grunde richtete.

Spaterhin verheirathete er sich zwar zum zweiten Male; aber es war ihm wol nur um eine tuchtige Haushalterin zu thun, die bei seinen häusigen Abwessenheiten die Wirthschaft mit Nachdruck und Bersstand zu leiten geeignet sei; bies wird ihr auch

in Sammt und Seibe sich unter ben sittenloseska Färstendienern umhertriebe. Unterhielt sich boch be König gern mit ihm, ja selbst Seheimnisse vertraute er ihm an.

Doch diese Hulb mare unserm Stephanus bie nabe theuer ju fteben gefommen. Der Ronig hatte ihm auch einmal ein Beheimniß mitgetheilt, aber am anbern Tage war es Hofgesprach; Stephanus muthe gerufen und als Berrather bes an ihm Bertraueten bochft ungnabig angelaffen. Seiner Unschulb fich bewuft betheuert, schwort, fleht er; Alles vergeblich; ihm ab lein hatte ber Ronig fein Beheimniß eröffnet, er allein konnte auch nur ausgeschwast haben; mit some Die Nacht kommt ren Drohungen wirb er entlaffen. naturlich tein Schlaf auf feine Augen; er finnt bin und her; da fallt ihm ein Höfling ein, bem ber Rd: nig es auch gefagt, ber es ausgeplaubert haben tonnit. Mit bem erften Morgen will er bin und ben Furfin fuffallig anflehen, er moge fich boch einmal befinnen, ab nicht biefer ber Thater gewesen sein konne. Abn wenn er fich nun nicht befinnen will? wenn ber Ge meinte wirflich nicht ber Schulbige ift? wenn gu bem' Bormurfe bes Schwähers noch ber schlimmere bes fal fchen Untlagere bingutommt, und er, nicht genug, bet Ronig aufgebracht zu haben, sich auch noch bie ut fehlbare Rache bes erbitterten Soflings auzieht? Go mußte auch biefer Plan aufgegeben werben. Aber Gott

fethst half bem unschulbig Berbachtigten. Schon am folgenden Tage fiel bem Könige ohne Anderer Zuthun ein Zweiter ein, ben er gleichfalls zum Bertrauten gemacht; er wird geholt, überführt, gestraft, und Stesphanus ist wieder zu Gnaden angenommen. Er hat die Geschichte seiner Noth und seiner Rettung in zierzlichen lateinischen Bersen verewigt.

Indes mochten boch abntiche Erlebnisse und bie nach und nach gewonnene Ueberzeugung, daß für seinen heißesten Wunsch nichts zu erreichen sei, dem oft Getäuschten bas langere Verweilen am Hose völlig verleiden. Er verließ Paris im I. 1587, um nie zurückzusehren.

### Reifen in Deutschland.

Seitbem heinrich Stephanus feinen Wohnsits nach Genf verlegt hatte, war Deutschland ihm in wissenschaftlicher und taufmannischer Beziehung ebenso nabe wie Frankreich. Ein gelehrter Briefwechsel verband ihn schon tange mit vielen beutschen Alterthumssforschern, manche eble beutsche Freigebigkeit hatte er erfahren, seine Schriften wurden bort wahrscheinzich höher geschätzt als in seinem durch Glaubensstreitigkeiten und politische Spaltungen surchtbar zerrissen nen Baterlande, und ber Absah derselben war gegen

Often lebhafter als gegen Westen; bazu kamen nun noch die seit der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts auch für den Buchhandel wichtigen Messen in Frankfurt am Main, die seine kausmännische Anwesenheit nothwendig machten, und denen er ein eigenes Buchlein gewidinet hat 1).

In welchem Jahre biefe Ausflüge nach Deutschland beginnen, ob er vielleicht fcon in feiner Sugend bei ber Rudtehr aus Italien Augsburg fab, muffen wir babingestellt fein laffen. Regelmäßig und immer banfiger murben feine Befuche in Krantfurt fcwertich vor ber Gerausgabe bes griechischen Sprachichages, 1572. Bon bort machte er bie Rheinfahrt nach bem ehrwurdigen Roln; in Bacharach besonders gefiel es ihm fo wohl, bag er bas anmuthige Stabtlein in einem lateinischen Gebichte verherrlichte. Bafel, Strafburg, Beibelberg begrußte er ichon auf ben jebesmaligen Bin= und herreifen. Spaterbin, nach 1574, lernte er auch bas Innere bes Lanbes fennen; er ging nach Regensburg, nach Wien, ja er bereifte einen Theil von Ungarn. Dier außerte er gegen einen Gingeborenen Mitleib über Ungarns treurigen politifchen Buftanb; aber biefer antwortete: "Wenn bu erft bein Baterland, bas bejammernswürdiger ift als meins, genugfam betrauert haft, bann fomme wieber und be-

<sup>1)</sup> Francofordiense emporium ejusque laus. 1574.

traure auch bas meinige." Bum letten Dafe verließ er Deutschland 1595, brei Jahre vor feinem Tobe.

ı

E

ľ

Damals foll er brei Jahre, von 1593 an, unun= terbrochen in Frankfurt und Regensburg verlebt, in erfterer Stadt fogar gebruckt haben; boch ift letteres unerwiesen. 3m 3. 1594 hielt Raifer Rubolf II., bem er, wie fruher Kerbinand I. und Marimis lian II., schon bei feiner Unwesenheit in Bien perfonlich bekannt geworden mar, in Regensburg einen Reichstag, auf bem er bie Stanbe zu eifrigfter Korts febung bes Turfenerieges aufmuntern wollte. fem Unlag überreichte Stephanus bem Reichstage awei Reden, in beren einer er bes hubert Kolieta Buch von ber Große bes turfischen Reiches wiberlegte, in ber anbern gleichfalls bie Stanbe anfeuerte, . ben Rampf gegen ben Erbfeind ber Chriftenheit mit allen Rraften weiterzuführen. Bie wenig Dhr bafur bie Reichsfürsten hatten, ift leiber bekannt genug; ber Raifer bufte feinen guten Willen mit dem Berlufte feines Berftanbes 1).

Daß Stephanus an ben Deutschen und ihrer Lebensweise Gefallen fand, tonnen wir wol ohne über triebene Baterlandsliebe aus feinem wieberholten Auf-

<sup>1)</sup> Auch in seiner Schrift: De Latinitate Lipsiana, hat Stephanus fich weit mehr mit bem Aurkenkriege als mit Lipfius' Latein beschäftigt.

enthalt ist Deutschland schliefen. Rur Sins hatte er auszusezen, ber Deutschen unmissige Zechlust, in der er sich ihnen keinestwegs gewachsen sühlte. Er verschaftte sich dagegen eine echt philologische Gennzthung, indem er (1574) nicht nur eine "Detkedige" (Humpendurst) und eine "Bethysomisia" (Has der Arunkenheit) dichtete, sondern auch alles auf diese Kasher Bezughabende aus der griechischen Unthologie, aus Lucias, Libanius, Bastius, aus Seineca und Plinius sammelte und das Griechische mit lateinischer Uebersehung herausgab.

Mit der beutschen Sprache scheint er sich jedoch nicht vertraut gemacht zu haben; sehr begreislich, weil damals die lateinische in Deutschland nicht blos Gelehrten = sondern auch Hof = und hohere Umgangs=sprache war.

### Reitkunft und Dichtkunft.

Die Luft am Reiten scheint ben Stephanen angeboren gewesen zu sein. Bon Robert ist es bekannt, baß er die jeht allgemein angenommene Abtheilung der Bibelkapitel in sogenannte Berse größtentheils beim Reiten vorgenommen hat, wenn auch die biblischen Kritiker meinen, sein Pferd musse oft gestolpert haben, und badurch in dem zum Abdruck bestimmten Exmplare ber Eintheilungefiblch anibie unwechte: Stelle ges

Rut Seinrich war bas Reitpferd ber wahre Des gafus, auf bem nach feiner eigenen Berficherung faft Mies entstanden ift, mas er Gutes in griechischer und lateinischer Sprache gebichtet hat. Es erscheint bies vollkommen glaubhaft, wenn man erwägt, bag er alle feine Reisen allein und zu Rog zu machen pftegte, bağ gelehrte Stubien, bie Bucher erfobern, auf folche Beife nicht gebeiben tonnten, und bag es ihm alfo bochft erwunscht fein mußte, wenn eine gludliche Gabe, bie balb jur Fertigkeit wurde, ibn geiftreich und anmuthig über jebe Langeweile hinweghob; ihn Sunger und Durft, Sturm und Regen vergeffen ließ. Go wuiden benn im altromifchen Ginne ausschließlich bie Dufeftunben bem Umgange mit iben: Mufen bekimmt. Dit welcher Leichtigfeit er bichtete, bezeugt nicht attein bie große Denge feiner poetifchen Arbeiten, fonbern auch bas Geprage geistiger Gewandtheit, bas ibnen borgugsweis eigen ifft und bei Stophanus nicht bie Frucht jahrelanger Auftrengung und forgfamer Feile fein tonnte; vielmehr wermift man gumeis ten die letztere. Alach mar (neb ibnin vollig gleich. ob er in griechischer ober lateinischer Sprache bichtete.

Aus diefer Entstehungsweise erklart, es fich benn auch gar wohl, warum er ben Top hoberer Lyrik ebenso wenig anktimmte als ben bes langathmigen Diftor. Safdenb. II. 25

Epot; En Belbengebicht, bat bie Glaubensteiege in Franfreich jum Gegenstande haben follte, fcheint mie über ben erften Aufang hinausgefommen gu fein. Groß ift bie Babl feiner Epigramme, in benen er febr alkalich war; sie verbanten ihren Ursprung theils Begehenbeiten ber Gegenwart, erfrenlichen wie uner freulichen, öffentlichen wie perfontichen, theile grieche ichen Borbildern, die er mit folder Meisterschaft wie bergab, bag ihm bierin wol Reiner überlegen ift als Dugo Grotine. Ebenfo gelang ibm ber leichtere bibattifche Stol, wie er fich in ben moralifchen Derobien elaffischer Dichterftellen fundaibt; ein Lob ber Reitfunst ift ungehendt gehlieben, was bodlich zu bebauern. Cowie er nun aber niemals bon feinem Begenstande ungewöhnlich ergeiffen ift. scheint ihm über all das am besten zu gerathen, worin er fich einem gewiffen tauftifch : fatprifchen Sange bingeben barf; babin gebort bie Meehpsomiffa, die Rulikobinfin, vor Allem die mertwurdige, für Zeitgeschichte bochft wichtige Musa monitrix, principum. Gine gwedmußige Andwahl aus feinen Poeffen murbe ein bankenswerthed Unermehmen fein 1).

. Menn nun aber and fein vieles Reiten wefent

<sup>1)</sup> Bubit in feiner verbienftiichen Sammlung über neuere lateinische Dichter gebentt unferes Stephonus nus nicht.

١

ì

t

Uch mitgewirft haben mag, bag er bei ziemlicher Gefundheit ein bebeutenbes Alter erreicht hat, fo brachte es ihm boch auch zuweilen augenblickliche Lebensges fabr. Einen folden Borfall ergablt er felbft. Lieblingspferd mar eine Beit lang ein turtischer Benaft von ebelfter Race, nur febr bartmaulig und gum Baumen geneigt. Als er ausritt aus Krankfurt, wo er es gefauft batte, wollte er gleich vor bem Thore erproben, ob fein Thier ein guter Renner fei. faum maren ihm bie Bugel gelaffen, als es mit feis nem heren burchging, in unaufhaltsamer Gile babinfchof und am Enbe in ein quer vor bem Wege ge: apgenes Behege, über bas megaufegen mistang, bergeftalt hineinfturgte, bag man Rog und Reiter vertoren gab. Aber beibe toaren obne Schaben ju leis ben bavongefommen; mur murbe Stepbanus vor ben Rath gelaben und mußte ben Schaben bezahlen, ben fein Pferb angerichtet batte. Er gewöhnte fic indes fo gut an feinen Renner, bag er bie auf ihm gefertigten Berfe auch fofort nieberfcreiben tonnte. obne ibn erft anzubalten.

#### Mutterfprache.

Die frangoffiche Sprache erfreute fich unter Frang I. einer fconen Binte, die fowol ber Poeffe als ber

Prosa eine gluckliche Ausbildung verhieß; daß diese im Keime erdrückt wurde, verschuldet die lange Reihe schlechter Könige, die dem Lande innern Frieden zu erhalten nicht vermochten. Kunst und Wissenschaft war ren aber in Frankreich von Andeginn in ein so nahes Berhältniß zum Hose getreten, daß sie hinsort vom Charakter desselben bedingt wurden.

Stephanus mar beinahe gleichzeitig mit ben Dichtern Marot, Dolet, Jobelle, Ronfarb und bem fogenamnten Siebengestirn; fur bie eblere Geftaltung ber Profa maren besonders Rabelais, Montaigne und Um vot mit Erfolg thatig. Reine biefer Auregun= gen blieb ohne Ginwirfung auf Stephanus' empfanglichen Geift. 218 Dichter awar ift er vergeffen, boch ift bie Ungahl ber von ibm erschienenen poetischen Berte nicht unbebeutenb; fie scheinen alle bas ethisch = fatp= rtiche Geptage getragen zu baben, bas feinen meiften lateinischen Gebichten eigen ift. Biele find blobe Ueberfesungen aus bem Griechischen und Lateinischen. Beachtungswerth aber bleibt es, bag die Entstehung fast aller in die Beit feines Soflebens, also in fein boberes Alter fallt, und bag er bavor nicht als ber gelehrte genfer Buchbruder Eftienne, fonbern als ber Sieur de Grière aufzutreten pflegt.

In ber Geschichte ber frangostschen Profa bagegen ift ihm sein Name neben bem bet beiben großen Deffter Montaigne und Ampot gewiß, nicht blos we-

gen ber alterthumlichen Unmuth und Einfalt ber Sprache, ber fraft: und lebensvollen Darstellung in ben Werten, bie seinen Ruhm als franzosischer Stylift begründen, sondern auch wegen ihres merkwürdis gen Inhalts und Schickals. Es sind zwei Schriftzten, beren wir hier zu gedenten haben, seine Bertheis digung bes Derodot!) und seine Lebensbeschreisbung ber Königin Katharina von Medicis?).

Stephanus hatte im Jahre 1566 ben Herosbot herausgegeben und ihm eine lateinische Apologie feines Geschichtschreibers beigefügt, besonders um ihn gegen den Borwurf lächerlicher Leichtgläubigkeit oder absichtlicher Täuschung seiner Leser in Schutz zu nehrmen. Doch konnte er seinen Muthwillen nicht zährmen und verglich die verschrienen Bunder bei Herobot durchweg mit den Bundern der Papste und Priesster, die bei weitem unglaublicher seien, und die dennoch ein guter katholischer Christ zu glauben nicht ers

!

Apologie pour Hérodote ou traité de la conformité des merveilles anciennes avec les modernes.
 In frühern Zusgaben auch: Introduction ou traité de la conf. des merv. anc. avec les mod. ou traité preparatif à l'apologie pour Hérodote.

Discours merveilleux de la vie, actions et déportemens de la reine Catharine de Médicis, mère de François II., Charles IX., Heari III., rois de Franço.

mangele. Diese wisig und geistreich gefchriebene Abbanblung machte großes Auffehen, und Stephanus erfuhr, man wolle fie ins Frangofische überfeten. Das mit bie Arbeit nicht burch ungefchickte Behandlung misrathe, entschloß er turz und gut fich felbft bazu. Nun wurde ihm aber unter ben Sanben ein neues Buch baraus; benn es erwuchs, ehe er fich beffen versab, jur hauptsache, was ursprunglich Rebensache gewesen war, burchgangiger, beigender Spott über Moncherei und Pfaffenthum, bann im Allgemeinen über herrschenbe Unfittlichkeiten ber Beit. auch die zahlreich eingewebten Erzählungen nicht immer ju ben guchtigsten und verlegen fie felbft mitun: ter minber bebentliche Dhren, fo muß man boch jugesteben, bag fie ben Charafter ber Bahrheit oft nur gu ftart aufgeprägt tragen, und bag Stephanus, wenn er einmal bie Sitten ber Beit und feine Erfahrungen, befonders bie auf ben italienischen Reifen gemachten, in gemiffen Beziehungen barftellen wollte, bies unmöglich auf eine lebendigere und treuere Beise thun konnte. Welchen Beifall bas Buch auch bei ben Beitgenoffen fand, lehrt mehr als alles Unbere ber Umftanb, bag es noch bei Stephanus' Leben elf Auflagen erfuhr, eine Auszeichnung, beren fich teines feiner übrigen Werte zu erfreuen gehabt Nicht geringer mag freilich bie Erhitterung Dever gewesen fein, die fich auf irgend eine Weise getroffen fühlten, besonders des Alerus; ja, es geht die Sage, Stephanus habe aus Paris mitten im Winter in die Gebirge von Auvergne entstiehen mussen, während man ihn in der Hauptstadt im Bildenisse verbrannte; um der Erzählung Wahrscheinliche beit zu geben, fügt man noch die scherzende Aeußerung von ihm hinzu, er habe nie mehr gefroren, als da man in Paris es ihm am heißesten gemacht. Doch ist die ganze Thatsache wenig beglaubigt.

t

t

Bie biel fich überdies ein Schriftfteller jener Beit erlauben burfte, wenn er ber Beiftimmung einer machtigen Partei ober gat ber bffentlichen Meinung gewiß fein tonnte, bavon gibt bas zweite ber ermahnten Bucher, Die Lebenebefchreibung Ratharinens pon Mebicis, ein rebenbes Benanif. Dbaleich im Sabre 1575, balb nach ber Thronbesteigung ihres Sohnes, Beinrich's III., erschienen, ftellt bie fleine Schrift mit radfichtelofer Ruhnheit funfgehn Jahre vor ihrem Tobe die Schandthaten und Berbrechen bieser zweiten Brunbild ins greufte Licht und ift baburch eine ber Sauptquellen für bie Regierungs geschichte Rarle IX. geworben. 3mar hat man atzweifelt, ob Stebhanus wirklich ber ungenannte Berfaffer fei, und es haben Ginige auf Theodor Beja, Andere auf Johann von Gerres vermuthen wollen. Go viel ift aber gewiß, daß bie herrfchenbe Ueberzeugung fich allgemein fur Beinrich

Stephanus ertiert hatte, daß er selbst nie widers sprochen hat, und daß eine tiese innere Verwandtschaft mit der Apologie des Herodot schwer abzuleugnen sein wurde. Rathselhaft wurde es freilich bleiben, wie Heinrich III. einen solchen Biographen seiner höchlich verehrten Mutter wenig Jahre spater unter seine Gunstlinge zu erheben im Stande war, wenn man bei diesem Fürsten nicht auf jeden leichtsunigen Charakterwiderspruch gefaßt sein mußte. Rathselhafter ist es, daß auch Ratharinens Gift oder Dolche ihn nicht gefunden haben.

Auch die 1569 gleichfalls ohne Namen französisch und lateinisch berausgegebene, durch die schändliche Ermordung bes Pringen Ludwig von Conde veranlaste Flugschrift wird gewöhnlich dem Stephanus zugeschrieben und unftreitig mit gleichem Recht.

Erscheint und Stephanus in diesem berühmtesten seiner französisch abgefaßten Werke voll großartiger Theilnahme an seiner Zeit und an dem Geschick seines Vaterlandes, stets dem Recht huldigend und mit den schäfften Wassen des Spottes und Wises den Unsug unter der Papstmute wie unter der Königskrone bekämpsend, so durfen wir doch auch einiger kleineren, fast verschollenen Schriften nicht vergesen, die ausschließlich der französischen Sprache gewidemet und in ihrer Art von nicht geringerm, wenn auch beschiednerm Verdienste sind.

Stephanus hatte es mehrmals ausgesprochen, wie er in ber Ehre feiner Mutterfprache einen mefentlichen Theil ber Ehre feines Boltes erblice. Da= burch wurben vorzüglich zwei Schriften veranlagt: bie eine, mahrscheinlich gleich nach bem Tobe seiner erften Frau 1568 gefchrieben, über bie Mehnlich= teit ber frangofifchen Sprache mit ber griechifchen 1), aus ber manches Gingelne nachher in ben griechischen Sprachichat übergegangen ift; bie anbere im Allgemeinen über bie Borguge ber frans gofischen Sprache, 1579 1). Die lettere Schrift foll burch mehrere Unterrebungen mit Beinrich III. uber benfelben Gegenftand veranlagt fein; menigftens mar ber Ronig über biefe Arbeit fo erfreut, bag er ihn bafur mit einer Anweisung auf 4000 Livres beschenkte. Mle Stephanus aber jum Schagmeifter Peter Molan fam, um fein Gelb zu erheben, bot biefer ihm für bie Unweisung 2400 Livres an. Stepha= nus bestand auf feiner Foberung als auf einem Rechte und machte fich ju nichts weiter anheischig, als zu einem freiwilligen Chrengeschent von 200 Lis vres; ber Schatmeister aber erklarte ihm, man febe

!

Traité de la conformité du langage françois avec le grec.

<sup>2)</sup> Projet du livre intitulé: de la préexellence du langage françois.

wohl, bağ er noch nicht gelernt habe, was baares Geld sei, er werbe ohne Zweisel bald wiederkommen mit seiner Anweisung und mit 2400 Livres gern zustieben sein wollen, dann werde er aber auch die nicht erhalten. Wie er gesagt hatte, geschah es; da Stephanus bald inne wurde, daß dem Könige nichts baran gelegen war, ob sein sürstliches Wort in Ehren blieb, eilte er abermals zu Molan, um wenigstens die angebotenen 2400 Livres zu retten; aber nun wurde er mit dem Bescheid entlassen, mit diesem Gelbhandel habe es eine ganz andere Bewandtniß als mit dem Bücherhandel, und er könne setzt sür seine 4000 Livres keine 400 mehr bekommen.

hatte aber Stephanus auch in ber Gegenwart schlechten Lohn für seine reblichen Bemühungen um bie Vervollkommnung und Verherrlichung der Muttersfprache, so bleibt ihm doch der unvergängliche Ruhm, sie vortrefflich geschrieben zu haben und unter allen französischen Philologen des 15. und 16. Jahrhunderts der Einzige gewesen zu sein, der ihrer machtiger war als selbst der lateinischen.

Ausgaben alter Schriftsteller.

Weit über Frankreichs Grenzen hinaus aber er: ftredte fich Stephanus' Berbienft burch Ausgaben

alter, besonders griechtscher Schriftseller. Ihr gezeingster Werth liegt in ihrer außerlichen Erscheinung; denn es ist nicht zu leugnen, daß Robert, unterfügt durch seine königlichen Typen und durch die Nettigkeit des pariser Papiers, in dieser Hinsicht für ihre Ausstattung Bessers leistete als Heinrich, zumal in seinen spätern genser Drucken; doch verdienen einige, wie die große Sammlung der griechischen Epleter (1566), auch von dieser Seite ausgezeichnetes kob.

Man sieht wohl, daß es Stephanus erstes und beingendstes Besteben war, die vortressichsten Schriftssteller Griechentands durch zweckmäßig angeordnete Ausgaben recht weit zu verbreiten, recht Bielen zugänglich zu machen. Darum ist von honner und hessiod bis Demosthenes, vom Beginn des griechischen Schristwesens die zu seinem Wendepunkt unter der macedonischen Herrschaft, fast kein Dichter und kein Prosaiser, der ihm nicht nach dem Maßstade jener Beit Bedeutendes verdankte: Homer, hesiod, Theognis, die altesten philosophischen Dichter, Pindar, Aeschylos, Sopholies, Eurspides, Herodot, Thukydides, Kenophon, Atesias, Platon, die attischen Redner; die einzige Ausnahme in dieser Reihe macht, was in der Ehat überrascht, Aristophanes '). Auch aus dem alex-

<sup>1)</sup> Daß er jeboch auch von biefem eine Ausgabe beab-

andrinifchen Beitalter, felbft aus fpatern Jahrhunberten wird fein namhafter. Dichter, außer etwa ber Nonnus, vermift. - Sippokrates, Uriftateles und Theophraft find unter ben Prosaikern die erften wenig beachteten; bagegen befigen wir wieber vollstanbige Musgaben vom Diobor, Dionpfus von Salikarnaß, Plutarch, Appian, Dio Cassius, Herobian, Diogenes von Laerte, vom Maximus Tyrius, vom Empirifer Sertus u. U., ju benen wir noch mit besonderer Muszeichnung biejenigen bingufugen muffen, die er guerft aus Sanbichriften ans Licht jog, bie fogenannten Anafreontischen Gebichte, ben Wettfampf zwischen Somer und Sefiod, nebft einigen fleinern Studen verwandten Inhalts, viele Epigramme ber griechischen Unthologie, Giniges vom Aristoteles, mehrere Declamationen bes Themistius, himerius und Polemon. Bon romifchen Schriftstellern aber beschrantte fich feine Thatigkeit auf einige Schriften bes Cicero, auf Birgil und Horag, auf Plinius' Briefe, Gellius und Dacrobius; ju ber bem Gelehrten noch jest unentbehr= tichen Sammlung ber Bruchftude aller altern lateini= ichen Dichter hatte fein Bater ichon trefflich vorgearbeitet. e in the end

Mit bem Bunfche raschester und weitester Ber-

sichtigt hat, lehrt seine Epist. de suae typographice statu etc. Alm, p. 150. Maitt. p. 805.

breitung biefer Schriftsteller bing aber nothwendig ein ameiter gusammen, feinen Ausgaben burch möglichft berichtigte Terte ben bochften Grab von Legbarteit und Brauchbarkeit ju geben. Allerbings find unter ben Musgaben von Stephanus viele, bie megen ber urkundlichen Quellen, aus benen fie gefloffen und mit fast biplomatischer Gewiffenhaftigfeit hergeleitet find, fur und einen weit hobern Britischen Werth ba= ben. Aber biefe find eigentlich nur fur ben Rritifer porhanden, ber mit ihrer Bulfe ben Tepten großere Reinheit und Sicherheit geben will, ein Beftreben, bas damale ein fehr feltenes mar, weil bie Derausgeber ihre Schriftsteller fo ju fagen erft aus bem Groben zu arbeiten, fie von einer Ungahl ber augenfällig= ften Berberbniffe aller Urt ju faubern und alfo vorauasweis die Bermuthungstritit an einzelnen, burch ben Ginflug ber Beit ober burch Abschreiber entstellten Worten ju uben hatten, bevor von einer folgerechten, feinern und icharfern tritischen Behandlungsweise bie Rebe fein konnte, beren Werth ja felbft jest noch teis nebwegs allgemein anerkannt ift.

Auch Stephanus hatte fich auf feinen Reifen und burch vielfaltige gelehrte. Berbindungen in den Besig mancher wichtigen handschriftlichen Sulfsmittel gefest. Aber er schäfte fie nur, um entschieden versdorbene Partien aus ihnen herzustellen, und wo fie ihn, ein sehr gewöhnlicher Fall, im Stiche lieben,

mußte denn shne Weiteres das eigene divinatorische Vermögen an ihre Stelle treten, das auch von ihm oft mit Stad und richtigem Urtheil geübt worden ist. Es ist dies aber die Seite, von der man den häufigsten Tadel, die stärksten Vorwürfe gegen seine Ausgaden, namenttich gegen die des Platon und Plutarch erhoben hat, indem man ihm nicht blos Uederseilungen und Nachlässigkeiten, sondern auch absichtliche und wohlbewuste Täuschung seiner Leser über den wahren Ursprung der ausgenommenen Lesarten Schuld gab.

Ihn gegen ben erften Borwurf in Schut nehmen gu wollen, wurde vergebliche Bemuhung fein.

Stephanus wurde seiner ihm zur andern Ratur gewordenen Bielthatigkeit haben entsagen mussen, wenn er mit der die fine Aleinste gehenden Sorgsalt hatte arbeiten wollen, durch die sein trefflicher Zeitzgenosse Friedrich Syldung seinem Namen fast sprichwoettlich gemacht hat. Bringen wir aber seinen raschen, stets bewegten Geist mit in Anschlag, lassen wir auch die Schwierigkeiten nicht unerwogen, die sich damals noch allem wissenschaftlichen Verkehr entgegenstellten, so wird wol nur anerkennende Bewunderung des unter solchen Bedingungen Seleisteten übrig bleiben. Absichtliche Unredlichkeit aber lag seiner ganzen Sinnesart so fern, daß, gegen solche in literarisschen Dingen ihn vertheibigen zu wollen, Beleidigung

ware. Namentlich sein hart angeseinbeter Platon hat bas Studium bieses Philosophen volle zwei Jahrhunderte hindurch aufrecht erhalten, ja allein möglich gesmacht, während sein bitterster Gegner, Joh. Friederich Fischer, über ein Paar Dialoge nicht herausgesommen und mit diesen bereits ziemlich in Vergesenheit gesunken ist.

t

1

١

i

1

ŧ

## Griedischer Spradschat.

Aber wenn auch alle übrigen Werke bes heine eich Stephanus bas Loos ber Vergänglichkeit ersfahren sollten, in ungemindertem, ja erhöhtem Glanze wird sein griechischer Sprachschas bauern, dies Werk des beharrlichsten Fleises, der umfassenden Beilefenheit; der vollkommensten griechischen Sprachkenntwiß und des besonnensten Urtheits. Robert Stephanus hatte durch seinen Abesaurus der satelnisschen Sprache sich großes Verdienst erworden, Kark Stephanus durch einen ciceronischen Thesaurus gute Beiträge zur Kenntnis des ciceronischen Ausdrucks geliessert; aber das ohne Vergleich Schwierigste war noch übrig, ein ahnliches Werk über die griechische Sprache Dean seit dem ersten, sehr mangelhaften Versuch des Karmelitermönches Johann Craston von Piacenza

(1497) hatten fich nur ber gennblich gelehrte Bilhelm Bubaus und ber Argt Robert Conftantinus mit einigem Erfolg auf biefem Gebiete verfucht; ber anzusammelnde und zu verarbeitende Stoff
lag aber noch in ebenso roben als ungeheuern Maffen ba und schlen einen Mann zu fodern, bem Reigung und Muße es gestatteten, sein ganzes Leben an
bicse eine Arbeit hinzugeben.

Ein solches Werk von ben Grunblagen auf neu zu erbauen, war schon bes rafilosen Robert Step phanus Absicht, und Bieles wurde im Stillen daz zu vorbereitet. Ihn hinderte ein früher Tod; aber er befahl seinem Sohne die Ausführung als theuerstes und liebstes Vermächtniß an; es konnte keinen treuern handen anvertraut werden.

Wie Heinrich Stephanus gearbeitet hat, ist unerklärlich, unbegreiflich; Robert war 1559 gestorben, zwölf Jahre darnach, am 1. März 1572, trat ber ganze Thesaurus in fünf Foliobanden vollendet ans Licht 1). Die Zwischenzeit aber war nicht bei ungestörter Muße, einzig bieser Arbeit zugewendet, in seinem Arbeitszimmer zu Genf verlebt; sie war durch wiederholte Reisen nach Frankreich und Deutschland

<sup>1)</sup> Und zwar in Genf, nicht, wie Biele noch immer glauben, in Paris, z. B. Scholl Hist. de la litt. grecque. Vol. VII. p. 415.

unterbrochen, burch eine ansehnliche Reibe bazwischen ausgearbeiteter Berte, jum Theil von ziemlichem Umfange, Jahr fur Jahr bezeichnet; es genügt, ben Diodor (1559), ben Pindgr nebst ben Bruchftuden ber übrigen Lprifer (1560), ben Tenophon (1561), ben Sertus Empirifus (1562), ben Themisting (1562), die Schrift vom Misbrauche ber griechischen Sprache (1563), die Bruchftucke ber altern lateinischen Dichter (1564), ben Thutybibes (1564), die griechische Unthologie (1566), ben Berobat (1566), bie Bertheidigung bes Berobot (1566), die fammelichen aries chifchen Epifer (1566), ben Polemon und Simerius (1567), bie griechischen Mergte nach Sippotrates (1567) ben Sophofles (1568), Die Bruchftude ber griechie fchen Romifer (1569), ben Diogenes von Laerte (1570) und ben gangen Plutarch (1572) gu nennen, Diese Thatsache zeugt mehr ale Alles fur bie gewaltige Geiftestraft, mit ber er jebesmal feinen Stoff gang und unbebingt beherrichte. Denn auch burch frembe Beibulfe tann er nicht bebeutend geforbert fein; er nennt nur feinen Bater; bag fein Schuler Splburg Manches beigefteuert hat, ift anderweitig bekannt; boch barf bies wol nicht fo hoch angeschlagen werben, wie einige Gegner bes Stephanus, befonders in Deutschland, gewollt haben. Die innere Uebereinstimmung bes gangen Bertes geugt am ftartften bagegen. -

Bas wir aber in feinem Sprachschate befigen, bas fangen wir fest wieber allgemeiner zu wurdigen an. Denn leiber muffen wir gesteben, bag man, anftatt ber fo glorreich gebrochenen Bahn ber Lexifogra= Die gu folgen, fich faft mit jebem neuen Borterbuche weiter bavon entfernt bat, indem man weber in ben Borgugen und Trefflichkeiten bes Thesaurus weiter fortauschreiten, nach feinen Dangein auf bie rechte Art abzuheifen gemußt bat; weraus benn folgt, bağ basjenige Lexiton bas befte war, welches am wenigften von jenem abwich. Auf den Anbeginn einet beffern Richtung aber glauben wir hoffen zu burfen. nicht nur weil die Anertennung feines Werthes bei nevern Lexifographen in Wort und That allgemeiner wird, fonbern auch weil bas Bauptwert felbft neu belebt zu werben verheißt. Bon ber großen londoner Ausgabe (1816 - 1828), bet erften nach ber Driginalausgabe, fann bas freilich nicht gerühmt werben, ba fie bei vortrefflichen Bauftoffen, befonders aus Schafer's reichen Spenden, unter bet Laft ihrer Maffe erlegen ift. Sest aber beginnen von Paris und von Leipzig aus zwei neue Bearbeitungen einen ruhmlichen Wetteifer; sie beurkunden baburch bas Bor handensein eines wiffenichaftlichen Beburfniffes, bas man feit 250 Sahren nicht gefannt bat, und tom nen sie ihre Aufgabe and fowerlich gant in Ste phanus' Beifte lofen, fo werben fie es boch an reblichem Fleif und gewiffenhafter Sorgfalt, bie wir gut fobern berechtigt find, nicht fehlen laffen.

Stephanus' Sauptverdienft ift ein boppeltes, bie muflerhafte, aus der befonnenken Prufung bervorgegangene Auswahl, die er in den einzelnen Bortern, ben Gigenthumlichkeiten und bem Gebrauche ber= felben beobachtet, und die ebenfo preismardige etymo= logische Anordnung des Gangen, mit der er veraltete ster willfürlich angenommene Stammformen vermies ben und nur folde als gultig erfannt hat, bie ber Gebrauchende mit Leichtigkeit und Sicherheit aufzw finben vermag 1); als Drittes binzufugen mochten wir die stille, ftets wachsame Kritik, die eine Menge verborbener Stellen ohne Gerausch verbeffert hat, sobaß nicht felten neuere Berausgeber zu berichtigen meinen. mas bei Stepbanus langft bergeftellt ift. gigen, mabren Mangel, ber bas Wert von Anfang bis ju Enbe trifft, muffen wir bie gangliche Ber nachlaffigung ber Splbenmeffung bezeichnen; bierin aber ift bie gange Schar spaterer Leritographen gefolgt, die londoner Berausgeber des Thefaurus nicht ausgenommen, bis man endlich feit ungefahr zehn Sabren die profobischen Bezeichnungen als unerläglich.

<sup>1)</sup> Bergs. das Urtheit Hermann's, Opusc. Vol. II. p. 220, 221 — non modo vere Thesauri nomine dignum, sed plane divinum opus esse videtur.

ihre fernere Berfaumnis als schimpftich erkeinen gelernt hat. Auch der parifer Stephanus wird diefer wesentlichen Berbesserung nicht ermangeln, und vom leipziger wollen wir es wenigstens hoffen, obgleich uns für diesen die Sewisheit noch nicht gegeben ist.

Die Rruchte, bie Stephanus bei Lebzeiten von feinem unfterblichen Werte bavongetragen bat, waren nichts weniger als lohnend und erfreuend. Da ber bom Abfat erwartete Gewinn weit hinter ben aufge= wendeten Roften gurudblieb, mar gunehmende Berarmung die unvermeibliche Folge bavon. Ueber Mes aber murbe fein ichon leibenschaftlich erbittertes Semuth burch bie mobiberechnete Lift gefrantt, mit ber Bohann Scapula auch bie wenigstens fur bie Bu-Bunft gehofften Rortheile, pereitelte und auf fich abs lentte. Diefer, ein junger Deutscher, übrigens ein vollig unbekannter Rame, mar mahrend bes Druckes Schuler bes Stephanus und beforgte bie Correc Er fab richtig ein, bag ber geringe Abfas bes Hauptwerte feinen alleinigen Grund in feinem Um= fange und ber baburch herbeigeführten Roftbarteit babe. Dhne Mitwiffen feines Lehrers und herrn fertigte er nun einen Auszug an, ber unerwartet in Bafel 1579 ans Licht trat 1) und, wie begreiflich, mit allgemeis

<sup>1)</sup> Einige, & B. Maittaire, &. \$59, behaupten, bie

nem Beisalt empfangen wurde, sowie er benn auch eine ansehnliche Reihe von Ausgaben bis in unser Juhrhundert herab erlebte und lange Zeit als Handund Schulwörterbuch den ersten Rang behauptete. Je weniger zu leugnen ist, daß Scapula mit Verstand und Einsicht gearbeitet hat, daß sich besonders in der etymologischen Anordnung manches ihm Eigene sindet und diesem in der Regel Vorzüge vor der Anordnung im Thesaurus zugestanden werden müssen, so sind wir doch weit entsernt, die Sittlichkeit eines so argelistigen. Versahrens irgendwie in Schutz nehmen zu wollen, wenn es auch wol möglich ist, daß nach dem Buchstaden des Gesets nichts dagegen eingewandt werden kann.

Stephanus fühlte fich in sittlicher und ofonos mischer Sinficht gleich tief verlett, und es ist mahrscheinlich, daß biese herbe Erfahrung an mancher

erste Auslage bes Scapula sei schon 1570, also zwei Jahre vor bem Ahesaurus erschienen. Dadurch wurde bes Mannes Areulosigkeit ins hellste Licht treten; benn alsbann müßte er ja seinen Auszug unter bem Druck bes Hauptwerks aus Stephanus' Papieren und Aushangebogen gemacht haben. Aber in diesem Falle wurde Stephanus nicht bis zum Jahre 1580 mit seiner Rüge gewartet haben; auch hat kein bewährter Litterator jene angebliche Ausgabe von 1570 je ges seben.

Schroffheit und Bitterfeit Schuld ift, burch bie er fich selbst seine spatern Tage vertummert haben foll, Gegen Scapula fprach er fich in mehreren feiner Schriften balb flagend balb zurnend aus. Sine Selon: bere geschah bies auf bem Litelblatte zu einer neuen Auflage bes Thefaurus von 1580, wenn anders nicht bas Titelblatt allein umgebruckt und mit ber neuen Sabredjahl verfeben ift. Rur bie erfte Annahme fcheis nen einige typographische Grunde ju sprechen 1); auf Seiten ber anbern fteben alle innern Bengniffe : guerft bie außerft geringe Anzahl, ja bie Geltenheit ber Epemplare mit neuer Jahresjahl; bann bie vollige Umverlindertheit bes Buches felbst; ferner bas wenig Glaubhafte, bag ein Wert wie biefes in acht Jahren zweimal hatte gebruckt werben muffen; enblich bie wunderliche Erfcheinung, bag Stephanus in dem Augenblick über schlechten Absat Hagen follte, in welchem er bie zweite Auflage ans Licht ftellt.

Sei bem indes, wie ihm wolle, sowie tein Wert bes Stephanus ber gelehrten Welt größern und bauernbern Gewinn gebracht hat, so ift für ihn selbst teines reicher gewesen an Berluft und Krantung, benn auch die ehrende Unerkennung feiner Berbienste, bie

<sup>1)</sup> S. befonders Arohn in Fabric. bibl. Grace. Vol. VI. p. 664. Saries und Brunet's Catal.

ihn für Manches entschäbigt haben wurde, gehört erft einem spatern Jahrhunderte an.

## Sonner.

Je unzuverläffiger und vorübergehenber bie Unters Bugung war, bie Stephanus eine Beit lang bei Beinrich III. fur feine mannichfachen buchbanblerischen Unternehmungen fand, besto bebarrlicher forberte ihn ein beutscher Chrenemann, Ulrich Sugger von Rirdberg und Beigenborn. Geboren in Mugsburg 1526, ein Blieb jenes burch alle Burgertugenben glanzenben, vom Raifer Darimitian in ben Reichsabel erhabenen Raufmannsgeschlechts, wibmete er fich anfance bem Dienfte ber Rirche, ermarb fich in Italien eine ausgezeichnete gelehrte Bilbung und trat als Rammerting in die Dienfte bes Papftes Baul III. Aber auf einer Reife nach Deutschiand batte er mehrere Umterrebungen mit ben Sauptern ber Reformation, wovon ber Uebergang gur gereinigten Rirche balbige Rolge mar. hinfort lebte er ausschließe lich ber Korberung ber Wiffenschaften, grundete in feiner Baterftabt eine befonbers an Sanbichriften reiche Bicherfammlung, Die nachher burch Erbichaft ein wichtiger Theil ber beibelberger murbe, und unterftuste aufs freigebiafte bie Gelehrten. Dehr als irgenb eis nes Andern mag er fich unfers Beinrich Stephanus angenommen haben, bem er ein regelmäßiges Jahrgelb, nach Pithou von 50 Thalern, ertheilte. In bankbarer Anerkennung solcher Begunstigung nannte biefer sich von 1558 an bis etwa 1570 auf bem Titel vieler seiner Drucke Ulrich Fugger's Buchbrucker, und es schrint beiber Munner Berbindung bis zu Fugger's Tobe, 1584, fortbestanben zu haben.

Gang abulich mar Stephanus' Berbaltnif gu einem jungen fchlefischen Ebelmanne, Thom as von Rebbiger, geb. 1540, ber, wie Rugger, ein bebeutenbes Bermogen mit gleichem Gifer fur Belehr: famteit und Selehrte verband. Bahricheinlich ift ihm bei wiederholten Anwesenheiten in Paris Stephanus bort perfonlich befannt geworben; und wenn wir auch teine Erwähnung von einem Sahrgehalte finden, fo mogen einzelne Geldgeschenke; beren bie und ba im Allgemeinen gebacht wird, besto ansehnlicher gewesen fein. Stephanus wibmete ihm bafür bie griechi: schen Gloffarten und bas classische Wert vom attischen Dittett, die einen Unhangsband jum griechischen Sprachschat bilben, und wollte einige Rabre spater bie Ausgabe bes Birgil folgen laffen, als Retbiger an ben Folgen einer Schlecht behandelten Armverlebung au Anfang bes Jahres 1576, 35 Jahr alt, in Koln verschieb. Das Bersprechen eines abermaligen Geschents

von 100 Goldsüben nahm Thomas stoar mit ins Grab, aber sein Bruder, Rikolaus von Rehdisger, Landeshauptmann und Rathsherr in Breslau, erfüllte es nach seinem Tode und empfing die jenem zugedacht gewesene Zueignung des Virgil '). Die Rehzbiger'sche Bibliothek in Breslau, des ruhmwürdigen Thomas Stiftung, besität in Briefen und Prachtbrucken Suphanus'scher Werke manche schähdere Errinnerung an beiber Manner Freundschaft.

Wenn es also auch nicht an Mannern fehlte, bie Stephanus' Lage auf die großmuthigste Weise gut erleichtern suchten, so scheint ihn boch barin wieder ein eigener Unstein verfolgt ju haben, baß ihm keine bieser Unterstügungen auf die Dauer gegönnt war, und baß ste oft da am meisten fehlten, wo er ihrer am bringendsten bedurft hatte.

Berbinbungen mit Gelehrten.

Eine lange Reihe thatig burchlebter Jahre, Relfen durch Frankreich, holland, England, Deutschland und Italien und ausgezeichnete Gewandtheit in ale

<sup>1)</sup> Bgl. Thomas Rehbiger, von Albr. Bachler. Breslau 1828. S. 18.

lem Welt- und Menschenperkehr hatten die natürliche Folge, daß Stephanus, wie zu vielen Großen und Machtigen, so auch zu den meisten, gleichzeitigen Selehnten, deren Studien irgend die seinigen berührten, in persönliche Beziehungen trat. Da aber die Beweglichkeit und Raschheit seiner Sinnesart nicht ohne Beränderlichkeit, sein krästiges Selbstbewußtsein nicht ohne hochsahrenden Starrsinn war, und mit den Jahren, sowie mit mancherlei bittern Ersahrungen dies Hindberneigen zur Schattenseite zunahm, blieben wenige dieser Berhältnisse win und ungerrüht, während manche, wie das zu Rapasson, Lipsius, Löwen-klau, zum Theil selbst zu Joseph Scaliger, in offene Keinbschaft endeten.

Als seine Schuler, zwischendurch aber auch als seine Diener, werden genannt Friedrich Splburg. Johann Scapula, Isaak Casaubonus. Da er nie ein Lehramt bekleibet hat und diese Drei uns anderweitig als Correctoren in seinen Druckereien bekannt sind, so dursen wir jenen Ausbruck wol nur auf das lehrreiche Zusammenleben mit ihm in seinem Hause zu Genf beziehen.

Manches hatte sich noch anders gestalten mogen, wenn er zu bem so festen als besonnenen Casaubsen us Zutrauen hatte fassen tonnen. Dieser, ihm stett in unverbrüchlicher kindlicher Liebe und Achtung ergeben, wehrte manches Unbeil ab, von dem Stepha-

nus gar nicht erft Runde bekam; aber Alles vermechte er nicht.

Daher war es ein trauriges Ergebniß seines mubevollen Lebens, an beffen Ende allein, ohne Freund bagustehen.

## Lette Schidfale.

Eine Reihe von Jahren, bis 1595, hatte Deutsch= land ein gewiffes Borrecht in ihm behauptet. lich aber ergriff ihn eine unwiberstehliche Sehnsucht nach feiner Beimath; es war wol eine buntle Abnung, bag er nur auf vaterlanbischem Boben Rube finden tonne. Genf auf eine Beile wieder gum Bohnfis wahlend, begann er feine Ausfluge und Brrfahrten balb von neuem; jest aber waren fie gegen Weften gerichtet und galten vorzugeweise bem fublichen Frankreich, von Orleans an nach Lyon, Montpellier, Avig= non, Marfeille, bann gurud nach Genf, aber nur auf furge und immer turgere Beit. Dicht Alter, nicht Erschöpfung vermochten ihn zu halten, nicht bie Bitten ber Seinigen, noch Cafaubonus' Borftellun: gen fanden Behor. Eine biefer troftlofen Reifen mar wie die andere ohne Befriedigung fur ben Umgetries benen, seine Rrafte mehr und mehr aufreibenb.

So tam er im Winter 1598 allein, wie er pflegte,

nach toon. Dort unbekannt, ohne Gelb, extrankt, wurde er in ein öffentliches Krankenhaus gebracht, in welchem er, wie eine unverbärzte Sage geht, unter Zeichen völliger Geisteszerrüttung zu Ende des Februars oder zu Anfang des Marz, 70 Jahre alt, sein rastoses Leben beschloß.

Rein Grabstein bezeichnet seine Ruhestatte, tein Bilbniß hat seine Gesichtszüge aufbewahrt.

. 

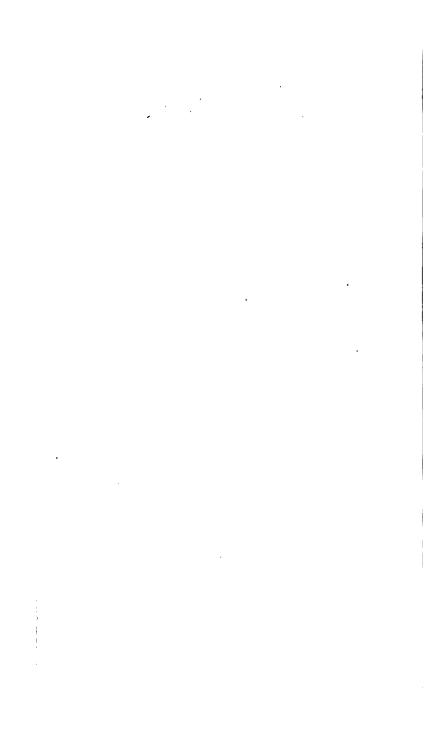

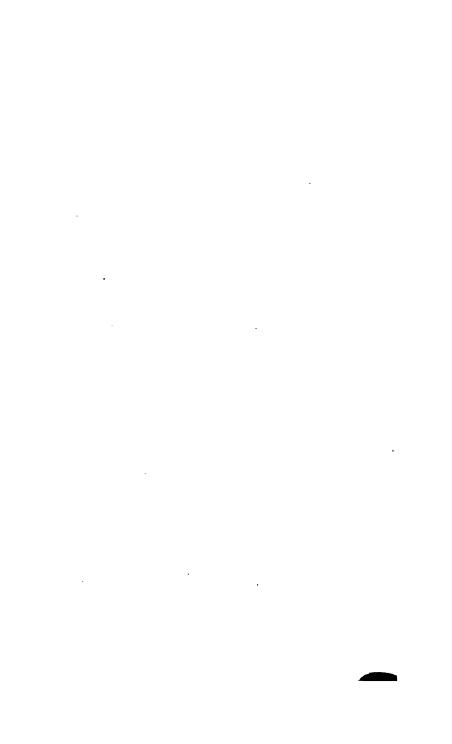

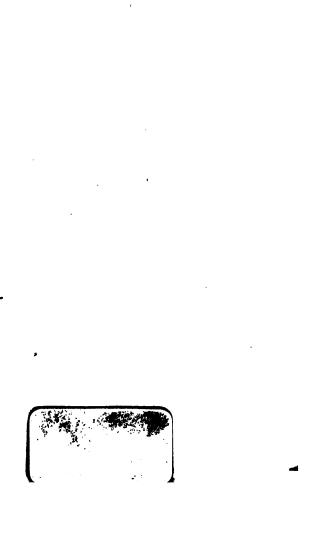

•

.

•

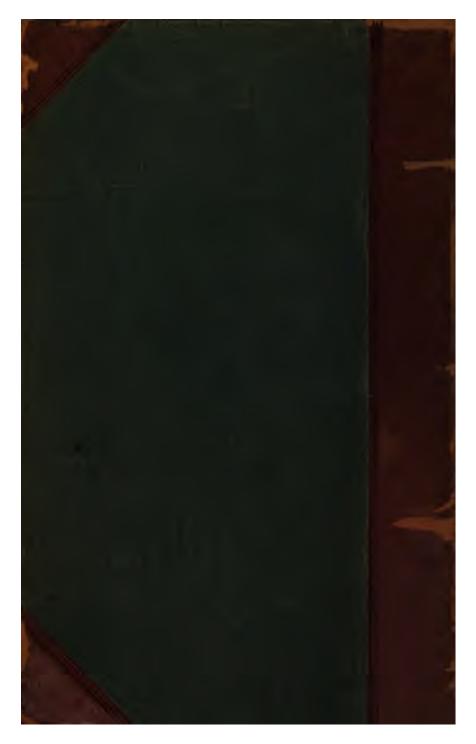